







MGZZGV

# Väter und Söhne.

松

Schauspiel in fünf Aften

von

Ernst von Wildenbruch.

Zweite Auflage.

38577

----

Verlag von Freund & Jeckel (Catl Treund).

#### Der Verfasser

behalt fich und feinen Erben ober Rechtsnachfolgern das ausschliefliche Recht vor, die Erlaubnif gur öffentlichen Aufführung und gum Uebersegen des folgenden Studes gu erheilen.

Den Buhnen gegenüber Manuscript. 2lufführungerecht durch felig Bloch in Berlin.

## Personen.

von Ingersleben, Oberft und Kommandant von Ruftrin.

Offiziere ber

Rüftriner Garnison.

frau von Ingersleben.

Abelheid, feine Richte.

ferdinand, fein Sohn, Lieutenant.

von Weyberr, Oberft.

von Manteuffel, Oberft.

Boumann, Oberft.

Thyntel, Wille.

Lieutenants.

General Gudin.

Oberft Gautier.

Sauptmann Delacour.

Französische Offiziere.

Lepetit, Sefretair bes frangofifchen Gonvernements.

Valentin Beramann, früherer Dorficullehrer. Beinrich, fein Sohn.

Riekebusch, Kalfaktor.

Breußische Offiziere. Frangosische Offiziere. Frangosische Polizeis Beamten. Breußische Solbaten. Burger.

Beit und Drt: Die beiben erften Afte in ber Racht vom letten Oftober jum ersten November 1806 in und um Ruftrin; die drei letten 1813 in Berlin.

Jum erften Male aufgeführt am Lobe-Theater in Breglan am 15. Movember 1881.

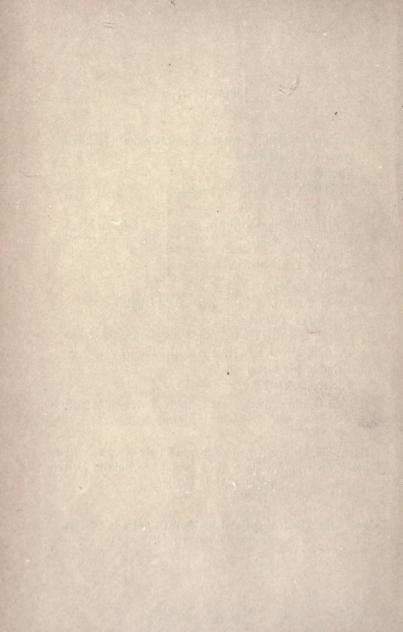

### Erster 21ft.

(Scene: Ein Zimmer bei Balentin Bergmann. Dürftige Ausstattung; Thüren links und in ber Mitte; vorn links ein Tisch, auf bem ein zinnerner Leuchter mit Licht steht. Nacht.)

#### Erfter Auftritt.

Valentin Bergmann (fist am Tifd).

Das Licht verschwählt. — Balb, denk' ich, muß er kommen Und Nachricht bringen, wie es draußen steht. — Heinrich wird kommen, aber Wilhelm nicht. —

Dies Licht erzeugt Gespenster — wie die Hörner Dumpf heiser gellen — Wilhelm hörst Du nicht? Sie rufen Dich. — Nein er vernimmt nicht mehr, Denn aus dem Jenseits führen keine Brücken In's Reich der Lebenden.

(Bochen an ber Mittelthür.)

Horch da — es klopft. — (Er erhebt fic.)

So klang es, wenn er kam. — D wenn er käme. — Wahnsinn'ger Traum, hinab. —

(Deffnet bie Mittelthur.)

Beinrich, bift Du's?

1

Zweiter Auftritt.

Beinrich (im Mantel, burch bie Mitte).

Beinrich.

Grüß Gott, ich bin's.

Balentin.

Tritt ein und ruh' Dich aus; Den ganzen Tag heut warft Du unterwegs.

Beinrich.

Sa feit heut fruh; die Oder auf- und abwarts. -Das Land ift ausgefegt wie eine Tenne, Wir find die letten Deutschen hier im Drt. (Wirft ben Mantel ab.)

Run, dent' ich, konnt' ich auf den Mann berechnen, Wieviel Frangofen vor Küftrin heut ftehn.

Balentin.

Die viele find es?

Seinrich. Gine Division.

Noch find fie nicht verloren.

Balentin. Mer?

Beinrich. Nun, mer?

Die Unfrigen.

Balentin. Die Preußen?

Beinrich. Ja, wer fonft?

Gie haben ihre Stellung ausgedehnt Und hoffen fo, die Garnison zu täuschen. Der Kommandant ift alt, ber Ingersleben.

Malentin.

Der Ingersleben - ja - ber Ingersleben -3ch bente, Du bift hungrig? Sier ift Brob.

(Er nimmt aus einem Banbidrant einen Laib Brob, ben er bor Beinrich auf ben Tifch legt. Dann fest fich heinrich an ben Tifd, Balentin auf bie Dfenbant, heinrich betrachtenb).

Balentin (far fic).

Wie er ihm ähnlich sieht — ich könnte benken, Wilhelm sein Bruder wär's, der vor mir sist. — Doch Wilhelm sist nicht mehr an meinem Tische Und ist nicht mehr von seines Vaters Brod.

(Beinrich fchiebt bas Brob gurud.)

Bist Du schon satt?

Beinrich.

Mir schmeckt nicht Trank noch Speise, Gebenke ich ber Preußen in Kuftrin.

Balentin.

Roch find fie nicht verloren, fagteft Du?

Beinrich.

Doch morgen werben fie verloren fein!

Valentin.

Sag', was Du weißt.

Beinrich.

In Frankfurt an ber Ober Steht Marschall Davoust mit dem ganzen Corps, Morgen in aller Frühe bricht er los. Und dann —

Valentin.

Dann wird es übel fteh'n um Deine Preußen.

Beinrich (blidt ibn an).

Um meine - Preußen?

(garm von linte.) Horch — was für ein garm?

Balentin.

Das ift die Einquartirung der Franzofen; Gen'ral Gudin sitt drin mit seinem Stab. (Lauterer Larm von links.)

Beinrich.

Heiba — bie herren scheinen guter Laune? (Springt auf.) Ach sa — sie burfen lachen!

Valentin.

Ja, mein Sohn.

Sie haben, was des Mannes herz beruhigt Und was den Bein in ihrem Becher würzt: Rache an ihren Feinden.

Beinrich.

Ihre Feinde

Das find die Unfrigen, das find wir felbft!

Balentin.

Nicht jeder ift barum ihr Feind.

Beinrich.

Nicht jeber?

Ich bente, wer ein Preuße ift -

Balentin.

Nicht jeber,

Beil er ein Preuge ift, liebt drum die Preugen.

heinrich (blidt ihn erftaunt an). Bas fagst Du? Ich verfteh' Dich nicht.

Balentin.

Wohl möglich -

Alt werben heißt erfahren, und Erfahrung Schlägt uns das große Buch des Lebens auf. Du lasest wen'ge Seiten erst darinnen, Ich aber las es beinah bis zum Schluß. — Rur ein Kapitel hoff' ich noch zu finden.

Beinrich.

Moch ein Rapitel?

Balentin.

Sa — noch ein Kapitel, Sonst, sag' ich, war's ein Stümper, der es schrieb.

#### Dritter Auftritt.

Sudin. Gautier. Frangofifche Offigiere (fommen von linte. Sie tragen Lichter, Beinfigiden und Gläfer).

Gautier.

Ha — es ift heiß in biesen engen Stuben. Hier laßt und sitzen, herren, hier ift Luft.
(Sie sezen sich und den Lisch und rings umber.)

Gubin.

Die Thure auf, benn es ift braugen warm.

Gautier.

Kaum glaublich, daß wir morgen schon ben ersten November schreiben.

Gubin.

Wie die Zeit vergeht. So waren's ehegestern vierzehn Tage Seit Auerstädt und Jena?

Gin Offigier.

Mein Gen'ral,

Am vierzehnten Oftober war die Schlacht.

Gautier.

Laßt fie gewesen sein, wann Ihr es wollt; Gewesen ist fie, barauf kommt es an. (Beinrich burch bie Mitte ab.)

Gudin (zeigt auf ihn, während er abgeht). Seht da die Wirkung Eurer Worte, Oberst.

Gautier.

War' ich ein Preuße, that' ich ebenfo.

Gin Offizier.

Der Bater, scheint's, benft ruhiger.

Gautier.

Laßt bas;

Man spottet nicht mit folden Schmerzen.

Balentin.

Dberft,

Mir thut es feine Schmerzen, was Ihr fagt.

Gautier.

Nun um so besser benn für Dich, mein Alter. — Kam'raden, unser Wein geht auf die Neige, Der letzte Trunk sei würdig dargebracht, Wem bringen wir's?

Offizier.

Dem Falle von Ruftrin!

Gautier.

Bas ift Küftrin? Ein Stein, der sich vermißt, Sich auf der Heeresftraße des Triumphs Dem Siegeswagen in den Beg zu legen. Man ftößt ihn auf die Seite.

Gubin.

Ihr habt Recht.

Rüftrin fällt fo wie fo; was Unberes.

Gautier.

Ich weiß was Befferes: Der Tag von Jena, In Nebel, wie Ihr wißt, ftieg er empor.

Gubin.

Ein Nebel, wie ich feinen je erlebte. Man sah kaum noch das Pferd, auf bem man saß, Und hörte nur das Krachen der Geschütze.

Gautier.

Doch ale die Sonne, die zum Mittag ftieg, Die Nebelfluth zertheilte, war's gescheh'n, Und ihre Strahlen schrieben auf die Fahnen Frankreichs das Wort des Sieges: Auerstädt.

Gudin.

Gut, Dberft, gut!

Gautier.

Ram'raben, unfrer Sonne,

Dem Raifer gilt's.

Alle Frangofen. Napoleon, dem Raifer!

Vierter Auftritt.

Beinrich (burch bie Mitte).

Ben'ral, ein Offizier, ber nach Guch fragt.

Gudin.

Wer ift's? herein!

fünfter Auftritt.

Delacour (burch bie Mitte).

Gudin.

Ihr feid es, Delacour?

Was bringt Ihr?

Delacour.

Gute Botschaft, General. Ich komme aus bem Hauptquartier des Kaisers — Der ganze Rest der preufischen Armee, Den Fürsten Hohenlohe an der Spitze, Der seinem Kön'ge diese letzten Trümmer Zu retten hoffte, hat kapitulirt. (Die Franzosen springen lärmenb auf.)

Gubin.

Rapitulirt?

Delacour. Bei Prenzlau vor drei Tagen.

Gautier.

Sieg und Triumph!

Gudin. Laßt Delacour erzählen.

Delacour.

Der Fürft von Sohenlohe, wie Ihr wißt, Bufammenraffend auf dem Feld von Jena Bas er noch fand an preuß'ichen Regimentern, Begab fich auf den Rückzug nach Stettin. Verzweiflung fpornte die erschöpfte Mannschaft. Denn hinter ihnen dröhnten ichon die Sufe Der Reiterei des Grokherzogs von Berg. Go maren fie bei Prenglau angelangt. Als der Großherzog fie mit den Geschwadern Der Generale Grouchy und Beaumont Im Ructen griff und in der rechten Flanke. Um Thor von Prenglau marfen brei Schwadronen Preuß'iche Dragoner fich in unfern Weg. Doch Grouchy's Reiterfturm ging über fie Wie Meeresfluth hinweg; in Prenglau's Gaffen Beichah ein letter mörderischer Rampf, Und hinter Prenglau's Thoren fammelte Der Fürst die Seinigen gum letzten mal.

Gautier.

Und mar bie Strafe nach Stettin noch frei?

Delacour.

Sie war's, doch falsche Nachricht kam dem Fürsten, Sie sei versperrt — und dort nun standen sie — Hunger und Tod in den erlosch'nen Augen, Die Bataillone dieser Infanterie, Auf deren Sturmschritt einst Europa lauschte; Schlaff hing der Zügel in der Hand der Neiter, Und ihre Rosse sogen am Gebiß,

Gautier.

Und nun ergab er fich?

Delacour.

In biefer Stunde Losch Friedrich's Stern am Firmamente aus: Zehntausend Mann mit sechszehnhundert Pferden, Mit Waffen und mit Fahnen und Kanonen Ergab der Fürst in des Großherzogs Hand.

Gubin.

D ungeheure Nachricht!

Alle. Ruhm und Sieg!

Delacour.

Gebt ein Glas Wein, denn ich bin scharf geritten Und fühle Durft.

Ein Offizier. Nun das bedaure ich:

Wir tranken eben unfren letten Tropfen.

Gautier.

Bei Gott, das Schicksal wird auf Frankreich neidisch, Da es uns wehrt, auf einen solchen Tag Mit Gläsern anzuklingen!

Balentin.

Dberft, laßt.

Ich habe eine Flasche noch im Reller — Die follt Ihr haben.

Gudin.

Was? Ihr hättet Wein?

Balentin (entzündet eine Laterne).

heinrich, nimm die Laterne, fteig' hinab — Rechts in der Ecke — grabe unter'm Sand —

Gudin.

Gebt ihm 'nen Spaten, rath' ich.

Balentin.

Rein, Gen'ral -

Sonft bricht die Flasche - und der Wein ift gut.

Beinrich (gogernb).

Ich foll - für biefe -

Balentin.

Nimm die Leuchte - geh'!

(beinrich nimmt bie Laterne und geht burch bie Mitte ab.)

Delacour.

Seid Ihr fo reich, daß Ihr in Gurem Reller Euch eble Beine haltet?

Valentin.

Ich bin arm —

Der Wein war nicht für mich.

Gubin.

Für einen Andren?

Nun und ber trant nicht?

Balentin.

Todte burften nicht.

Gautier.

Ah — unterbeffen ftarb der Andere?

Valentin.

3a - -

Und damals grub ich tief ihn in den Boden Und schwur, daß er da ruh'n und raften sollte, Bis daß ein Tag mir käm', so reich an Freude Wie jener Tag furchtbar an Schmerzen war.

Gudin.

Und biefer Tag ift jest gekommen?

Valentin.

Sa. (Die Frangofen unterhalten fich leife.)

Gautier (tritt auf Balentin ju). Ich glaube, Freund, Ihr habt uns falsch verstanden, Wißt Ihr, worauf wir trinken?

Balentin.

Wort für Wort.

(Baufe. Die Frangofen feben fich erftaunt an.)

Gubin.

Bas ift mit biefem Menschen?

Delacour.

Rümmert's mich?

Ift nur sein Wein so echt, wie seine Narrheit!

#### Sechster Auftritt.

Beinrich (fommt mit einer Flasche burch bie Mitte gu ben Borigen).

Beinrich.

hier ift der Bein; ich öffnete die Flasche.

Väter und Sohne.

Balentin.

Gin Glas noch.

Offizier. Gläfer haben wir genug.

Balentin.

Nein - ich will mit Guch trinken.

Delacour.

Das ift billia; Der Wirth trinkt mit ben Gaften - nun, schenkt ein.

Offizier. Und thut Bescheid uns, Alter!

Balentin (füllt die Glafer). Roth und heiß -Roth ift der Wein, und heiß wie Menschenblut.

Delacour. Bum Teufel - find wir hier beim Abendmahl?

Was schwatt Ihr da von Blut?

Beim Abendmahl -Ja - ber Erinn'rung gilt es an die Todten!

Balentin.

Gautier (fest bas Glas nieber). Ihr thut uns widerwärtigen Befcheib.

Balentin.

Schreckt Euch das Blut? Saht Ihr ben Scharlach-Teppich Dlicht ausgebreitet ichon auf hundert Felbern, Auf benen Ihr beim Donner ber Befchüte Den Reigen tangtet? Rein - bes Feindes Blut, Siegreich vergoffen in gerechtem Rampfe, Erquidt bas Auge -(Er erbebt bas Glas.)

Doch es giebt ein Andres, — Das hat ein Auge wie der Basilist — Seht es nicht an — sein Anblick zeugt Entsehen —

Gautier.

Was meint Ihr mit dem Blut?

Balentin.

Das ist das Blut,

Das ungerecht vergoff'ne Menschenblut.

Gautier.

Und Ihr habt es gefeh'n?

Balentin.

Sch fah's — ich seh's — Es strömt mir nach — wo ich auch geh' und stehe Ift's um mich her — es siedet wie die Hölle — (expett das Glas) Und hier ist's wieder —

> Gautier. Wo?

Valentin.

In diefem Glafe -

Wilhelm — so trinke ich dein Abendmahl (trinkt).

Gautier.

Mir ift, als schwömme Blut in meinem Glas. Erklärt uns bas Geheimniß —

Gubin.

Rommt, feid ruhig Und fagt uns, wer der Mann ist, deffen Namen Ihr nanntet —

Balentin.

Trinkt!

Dater und Sohne.

Gautir.

Nicht eh' Ihr uns gefagt -

Valentin.

Trinkt — benn ber Mann, deß' Namen ich Euch nannte Regt fich im Grab und fegnet Guch ben Trank.

#### Siebenter Auftritt.

Gin frangofifcher Ordonnang-Offigier (burch bie Mitte gu ben Borigen).

Orbonnang-Offizier. Liegt General Gudin hier in Quartier?

Gubin.

Sier ift Gudin; was foll's?

Ordonnang-Offizier.

Befehl vom Marschall:

Gen'ral, Ihr follt mit Eurer Division Euch augenblicks in Marsch auf Franksurt setzen Und mit dem Corps des Marschalls, das dort steht, Bereinigen.

Gubin.

Und was wird aus Ruftrin?

Orbonnang-Offizier.

Dem Marschall ging Befehl vom Kaifer zu, Rach Polen aufzubrechen.

Gudin.

Wohl, fehr wohl;

Ift bie Belag'rung aufgehoben?

Ordonnang-Offigier.

Mein,

Dberft Gautier mit feinem Regiment Bleibt por Ruftrin -

Gautier.

Be? zur Beobachtung?

Ordonnang-Offizier.

Ihr follt Rüftrin erobern.

Alle Franzosen. Ha ha ha!

Ordonnang-Offizier.

Ihr Herren, es ist Ernst.

Gautier.

Sut, daß Thr's sagt, Sonst dächte man, es wär' ein Fastnachtöscherz! Achtzig Kanonen stehen auf den Wällen, Dreitausend Mann dahinter, ich hier draußen Mit einem Regiment und zwei Geschützen

Ordonnang-Offizier.

Das Alles ift dem Knifer wohlbekannt. Und dennoch ift's sein wohlerwog'ner Wille —

Gubin.

Der Raifer felbst befahl es?

Ordonnang-Offizier. Allerdings.

Befehl des Kaisers — Dberft der Befehl, Das ift im Krieg das Schickfal des Soldaten.

Gautier.

Guch brennt es nicht, wenn ich mich hier verbrenne.

Drbonnanz-Offizier. Doch wenn's gelingt, so seid Ihr General.

Gautier.

Dann fürcht' ich, werd' ich ewig Oberft bleiben.

Drbonnang-Offizier. Der Kaifer schickt Euch einen Bundsgenoffen, Der zwanzig Regimenter gilt.

> Gautier. Das märe?

Ordonnang-Offizier (fieht fic um). Sind wir hier unter uns?

Gudin.

Ja, sprecht heraus.

Ordonnang-Offizier (auf Balentin zeigenb). Doch — jener Ate?

Gubin (leife).

Fürchtet nichts von bem, Er ift auf unfrer Seite.

> Ordonnang-Offizier (zeigt auf Seinrich). Doch - ber Andre?

> > Gudin.

Ja, Ihr habt Recht.

(3u heinrich). Ihr da verlaßt das Zimmer. (heinrich will zur Mitte ab.)

Gubin.

Nicht da hinaus! Geht nebenan hinein.
(Beigt nach links. Heinrich links ab.)
Nun fagt, was schieft der Kaiser uns?

Ordonnang-Offizier. Ein Wort,

Und bas heißt "Prenglau".

Gautier. Prenzlau — und was weiter?

Ordonnang-Offizier.

Bum Teufel, wenn Ihr jetzt noch nicht verfteht! Ihr wift boch, mas geschah?

Gudin.

Jawohl, wir wiffen's, Und ich verfteh' des Raifers fühnen Beift.

Dberft, das Glück ftreckt Guch die Sande zu. Greift gu!

Gautier. Ich weiß noch immer nicht —

Gubin.

So hört doch:

Bir täuschen bie Bejatung von Rüftrin, Und fie erfahren Gure Schwäche nicht. Kein Trommelichlag begleitet meinen Abmarich, Wir brechen lautlos auf, die Lagerfeuer Laffen wir brennen -

Gautier.

Das ift für bie Racht. Doch morgen, wenn es Tag ift, wird man feh'n.

Gubin.

Drum lagt Ihr noch in diefer felben Racht Bon Prenglau die Befatung drüben miffen Und fordert sie zur lebergabe auf.

Gautier.

Glaubt Ihr im Ernfte, daß fie fich ergeben Blos darauf hin?

Gubin.

Mein Wort darauf: fie thun's.

Der Rommandant ift alt und altersichwach, Die preußische Armee ift am Banfrott. Wie Fieber ftedt Rapituliren an.

Dater und Sohne.

Laßt an fein Unglud nur ben Menschen glauben, Go hat bas Unglud über ihn Gewalt.

Gautier.

Es war' nicht bagemefen, wenn's gelange.

Ordonnang-Offizier.

Blind ist das Glück; wenn Ihr Schritt halten wollt, Geht blindlings mit.

Gautier.

Wo aber find' ich Jemand,

Der sich hinüberschleiche nach Kuftrin Und ihnen "Prenzlau" in die Ohren schreit?

Gubin (leife).

Vergeßt Ihr jenen fonderbaren Alten? Sein Wesen von vorhin?

Gautier.

Sa — in der That!

Gubin.

Ich bente mir, daß Ihr ihn brauchen könnt.

Orbonnang-Offizier.

Seid Ihr bereit?

Gautier.

Nun benn - ich will's versuchen.

Ordonnang-Offigier.

Bum Aufbruch, General.

Gubin.

Jawohl, zum Aufbruch.

Ihr herr'n, zu Euren Truppen; laßt die Mannschaft Zu ihren Waffen treten, aber lautlos, Schickt leise ben Befehl von Mann zu Mann.

Orbonnang-Offigier.

Und laßt die Feuer frisch noch einmal schuren.

Gubin.

Thut so: die Lagerzelte bleiben steh'n. Kommt jett; was sonst noch zu befehlen bleibt, Sag' ich Euch unterwegs — Kommt, Oberst Gautier.

(Die Frangofen durch bie Mitte ab. Cobalb fie hinaus find, tommt Beinrich von lints, ichleicht an die Mittelthur, blickt ihnen nach, tehrt zu Balentin gurud.)

Beinrich.

Bo gehn sie hin? Bas murde hier besprochen? Bas murde hier besprochen? Bater, sprich!

Balentin.

Gen'ral Gudin rudt ab, und Oberft Gautier Mit einem einz'gen Regiment bleibt hier.

Beinrich.

Dann follt Ihr von mir hören, meine Herren! (Rimmt ben Mantel um.)

Balentin.

heinrich - wohin?

Beinrich. Sinüber nach Ruftrin.

Balentin.

Was willft Du dort?

Beinrich.

Dem Kommandanten fagen, Daß seine Festung frei ist, wann er will.
(Balentin stellt sich vor die Mittelthür.)
Du fürchtest Dich für mich? Sei unbesorgt;
Ich kenne eine Furth, die sie nicht kennen,
In zehn Minuten bin ich in Küstrin.

Valentin.

Und eben darum will ich, daß Du bleibft!

Beinrich.

Wie foll ich bas verfteh'n?

Balentin.

Weil ich nicht will, Daß mir mein eigner Sohn die Rache ftiehlt, Die mir das Schickfal schuldet!

Beinrich.

Rache Dir?

Bater fprich beutlich!

Balentin.

Fallen muß Küftrin, Beil es ein Schicksal giebt und einen Gott!

Beinrich.

Ift dies ein gräßlich unerhörter Traum? Das klingt wie haß?

> Balentin. Das klingt? Nein, es ift haß!

Beinrich.

Aater! — So hassest Du Dein Baterland. — Ich bin Dein Sohn und jedem Deiner Worte Gab Ehrsurcht Widerhall in meiner Brust — Doch dieser Boden zeugte Dich und mich; Dein Wort macht ihn zu Staub. —

Balentin.

Nun denn, so mähle

Beut zwischen Baterland und Baters Bluch!

Beinrich.

Burchtbarer Mann! was thuft Du Deinem Sohn? Treib mich zum Wahnsinn nicht, nenn' bas Geheimniß, Das blutig so in Deiner Seele wühlt!

Malentin.

Seit amangig Jahren brütet meine Seele Bleich einem Drachen über diefen Dingen -Wenn Du unwürdig marft, es zu vernehmen?

Beinrich.

Nenn' Deinem Sohne Dein Geheimniß.

Ralentin.

Romm!

(Deffnet bie Mitteltbur.) Dort ift Ruftrin - fiehft Du den rothen Schein, Der dampfend über seine Zinnen fteigt?

Beinrich.

Die Truppen bivouakiren auf den Pläten, Das ift der Widerschein der Feuer.

Malentin.

Mein -

Es ift der Widerschein vergofinen Blut's! Blutschuld liegt auf der Stadt, von ihrem Pflafter Schreit ungefühntes Blut zum himmel auf! Rein Regen fpült es ab, es bampft -Rein Trommelwirbel übertont's - es ichreit -Und einer hört's: fiehst Du es schwarz und finster Vom himmel niederflattern?

heinrich. Schwarz und finster

Bangt Nachtgewölf.

Valentin.

Nein, nicht Gewölf der Nacht -Gin Geier ift's, er kommt in jeder Racht Und trinkt den heißen Blutgeruch in's Berg; Chern find feine Klauen und er schlägt fie In diefer Balle brockelndes Geftein. Und eines Baters Fluch - bas ift fein Name!

Beinrich.

Ber ift ber Bater?

Valentin. Wer der Vater ift?

Beinrich.

Wer war es, beffen Blut dort drüben floß? Balentin.

Der, beffen Angesicht Du trägft.

Beinrich.

Mein Bruder?

Balentin.

Dein Bruder, welcher brüben in Rüftrin Furchtbaren, grausen, unerhörten Tob Durch die Spiegruthen ftarb!

Beinrich.

Allmächt'ger Gott! - -

Balentin.

Du ruhtest damals noch im Schoos der Mutter; Du hast ihn nicht gefannt, Du weißt es nicht, Wie er hervorging aus der Hand des Schöpfers, Das Haupt besprengt mit süßem Than des Himmels, Das junge Herz gleich einer Frühlingsssur, Werheißung dessen, was die Welt entzückt. — Du sahst sein Auge nicht — o dieses Auge, So groß, so schön, zur Hoffnung so geboren, Und trostlos so gebrochen — Heinrich — Heinrich — Wende Dich ab, Du gleichst ihm allzusehr, Mein todter Liebling steigt vor mir empor Und sieht mich an mit jenem Blick des Jammers Wie an dem Tag —

Heinrich. Bater, geliebter Bater, In welcher Ginfamleit haft Du gelebt! Entlafte Deinen Rummer in mein herz, Ich hab' ein Recht an Deines Rummers halfte.

Balentin.

Sein herz und meins durch Alter so verschieden, Berschwisterten in einem Bunsche sich: Studiren sollt' er auf der hohen Schule. Ich rang, ich darbte, hungerte für ihn, Und als ich ihm das Nöthigste erspart, Kam das Geset — o dies Geset der hölle, Das seine eignen Kinder so zertritt — Kam das Geset und sprach: es soll nicht sein!

Beinrich.

Das that Gefet?

Valentin.

Wisse: in diesem Land Giebt's Rechte für den Adligen und Reichen, Der Arme ist der Stuhl, auf dem sie sitzen, Wenn sie am Tisch des Lebens prassend schwelgen — Der Sohn des Reichen ist vom Kriegsdienst frei, Der Sohn des Armen aber wird Soldat!

Beinrich.

Das ift Befet?

Balentin.

Das ist's. Man griff ihn auf, Ihm leuchtete kein Stern — man stellt' ihn ein, Und statt der hohen Schule that sich ihm Die Kasematte auf — die Kasematte Für zwanzig Jahre!

> Heinrich. Zwanzig Jahre lang

Mußte er dienen?

Valentin.

Bwanzig, zwanzig Sahre! Da griff Verzweiflung wüthend ihm an's Herz,

Er ward zum Deferteur. — Im Winter mar's, Da kam er flüchtend an —

Beinrich.

hier kam er her?

Valentin.

Vom Festungswall erscholl die Lärmkanone, Als hier er stand — still — dort, sieh dort — (farrt in's Leere.)

Beinrich.

Was fiehft Du?

Valentin.

Siehft Du ihn nicht?

Balent in (heiser flüsternb). Allnächtlich steht er dort seit jener Nacht. — Hier kniete Deine Mutter neben ihm Und wischte ihm den Lodesschweiß vom Haupte, Und plöslich that die Thür sich krachend auf, Die Meute der Verfolger brach herein, Sie packten ihn, sie rissen ihn hinweg, Auf ihren Fersen schleppte ich mich nach Und vor der aufgezognen Festungsbrücke Lag und durchheulte ich die Winter-Nacht.

Beinrich.

Und als es Tag ward?

Valentin.

Auf der Citadelle Lag ich vor dem Major von Ingeröleben —

Beinrich.

Bon Ingersleben?

Valentin.

Ja, das Bataillon

Vom Regiment von Zenge, das dort stand, Er führte es — zu seinen Füßen lag ich, Ich sprach zu ihm — doch sprechen war es nicht — Ich weinte; doch es waren keine Thränen — Blut meines Herzens, Alechzen meiner Seele: Denkt, daß Ihr Vater seid, erbarmt Euch meiner!

Beinrich.

Und er erbarmte nicht?

Valentin.

Er — that es — nicht.

Ein Trommelwirbel scholl vom Hof herauf — Sch springe auf — ich stürze an das Fenster — Da standen sie — Spießruthen in den Händen, Zur langen Gasse schweigend aufgestellt — Und da — kam Einer —

heinrich. Vater — höre auf!

Balentin.

Das Haupt gesenkt — und da ich "Wilhelm" rufe, Sieht er mich an — ber Blick — ber Blick — ber Blick —

Beinrich.

Laß es genug fein, Du erträgft es nicht.

Valentin.

Den Blick ertrug ich, was ertrüg' ich nicht? Die hände schlug ich krallend vor's Gesicht, Doch ich vergaß, daß es ein Schauspiel war, Bei dem es auch zu hören gab —

heinrich.

D gräßlich!

Dater und Sohne.

Balentin.

Und plötlich — hörte ich — vom hof herauf . Solch ein Geräusch — wie wenn — ach Wilhelm — (Er faut plötlich ohnmächtig zur Erbe.)

Heinrich (wirft sich über ihn). Du trugst den Tod im herzen zwanzig Sahre, O widersteh' ihm heut!

Balentin (richtet sich auf.)

Du weißt nun Alles. —
Die Thür ift frei — geh' denn zum Ingersleben.

Beinrich.

Verdorre und erlahme mir der Fuß, Der einen Schritt zu seiner Rettung thut! (Ergreift ein gefülltes Glas vom Tisch.) Du in der Erde nächt'gem Schooß Begrabner, Bruder, Dein Bruder ruft Dich, wache auf! Blutbrüderschaft sei zwischen Dir und mir!

Und wie ich dieses Glas in Scherben schmett're, So werf' ich Euch zertrümmert vor die Füße Dies meines Herzens heiliges Gefühl. Das Ihr durch Zwang entweihtet — (Schleubert das Glas zur Erbe, daß es in Scherben sliegt.)

Haß und Rache,

Das fei die Lofung zwischen mir und Guch!

Valentin (fällt ihm um den halb). Komm an mein herz, Du Bruder meines Wilhelm, Du Blut von meinem Blut — ich segne Dich!

#### Aldter Auftritt:

Gerbinand von Ingereleben (in baueriidem Mantel und hut blidt vorsichtig burch bie Dittelthur).

Ingersleben.

Solla - gut Freund?

Valentin. Wer feid Ihr und was wollt Ihr?

Ingersleben (tritt ein).

Landsleute, wie ich höre — Gott fei Dank, Die ersten, die ich hier im Orte finde.

Beinrich.

Ihr seid nicht das, mas Guer Anzug fündet —

Ingereleben.

Das hier bin ich.

(Wirft Mantel und Sut ab und fteht in ber Uniform ba.)

heinrich.

Ein preuß'scher Offizier!

Valentin.

Ihr kommt von drüben, von Ruftrin?

Ingersleben.

So ift es.

Ich schlich mich durch die Posten der Franzosen — Ein heißer Weg troß dieser Winternacht — Laßt einen Augenblick mich niedersitzen — (sept sich.)

Sind wir hier ficher?

Beinrich.

Nein — benn bieses haus Ift bas Quartier bes feindlichen Gen'ralftabs.

Ingersleben. (fpringt auf.) habt Ihr vielleicht gehört, daß die Franzosen Bom Fürsten Hohenlohe sich besprachen?

Beinrich.

Jawohl, das thaten fie.

Ingeroleben. Bas sprachen sie? Man sagt, er rucke zum Ersat heran

Und fei nur wen'ge Stunden von Ruftrin? Db's möglich ift, zu ihm fich durchzuschlagen?

Beinrich.

Bum hohenlohe? Dachtet Ihr baran?

Ingersleben.

Und wär der gange Weg von hier zu ihm Gepflaftert mit Frangofen, es muß fein! Ich muß ihm fagen, wie es bei uns fteht, Daß wir umlagert find vom Corps Davouft, Und daß, wenn der Entfat nicht eilend fommt, Der Rommandant die Festung — o ihr Freunde — Wir find Landsleute, darum find wir Freunde -Ich weiß mein Plan sieht ganz dem Wahnsinn ähnlich, Doch, wenn Ihr mußtet, welch ein Ungethum Auf meinen Fersen sitt - ber Kommandant Mein Bater -

Balentin.

Von wem sprecht Ihr und wer seid Ihr?

Ingereleben.

3d bin der Cohn des Festungstommandanten.

Valentin.

Bon Ingersleben?

Ingereleben.

Ingersleben, ja.

Ihr kennt ben Namen, wie ich höre?

Balentin.

Sa.

(Baufe)

Beinrich.

Guer Bater will kapituliren? Meint Ihr bas?

Ingereleben.

Sprecht es nicht aus, benn folche Thaten nennen, Beifit halb fie thun! Dies benten, ift ber Job.

Nun kommt die Zeit, wo man in preuß'schen Schulen Den Buben straft, der nicht zu sagen weiß Wie jener hieß, der ohne Schuß und Schwertstreich Küstrin dem Feind ergab! Gebucht auf ewig Im Buch der Schmach! Ehrlos, so lang' Geschichte Den Griffel führt! Kommt, kommt, die Zeit vergeht, Sagt mir, wo steht der Fürst von Hohenlohe.

Balentin.

Geht in der Richtung auf Nordwesten fort, Nach Prenzlau zu.

> Ingersleben. Nach Prenzlau?

> > Balentin.

Bei ber Stadt,

Da ftand der Fürft zulett mit seinem Corps.

Ingersleben.

Dann fürcht' ich, ging er weiter bis Stettin?

Balentin.

Nein, seid gewiß, er ging nicht nach Stettin.

Ingersleben.

Wißt Ihr's von den Franzosen?

Balentin.

Ja, ich hört' es,

Fragt meinen Sohn, er hat es auch gehört.

Seinrich.

Er ging nicht nach Stettin, bas fagten fie.

Ingersleben.

Er ftand bei Prenzlau? ging nicht nach Stettin? Dann ift's wahrscheinlich, daß er hier heranrückt? Und unterwegs vielleicht begegn' ich ihm?

Balentin.

Gehr möglich, daß Ihr unterwege ihn trefft.

Ingersleben.

So kann mein Plan gelingen! D Ihr Freunde, Ihr schenkt mir neuen Muth — habt Dank!

Seinrich.

Dankt nicht!

Ingersleben.

Mun ja, Shr thut, mas jeder Preuße thate.

Jest bleibt noch Gins -

(zu heinrich)
Shr kennt hier Weg und Steg?

Getraut Ihr Euch hinüber nach Ruftrin?

Beinrich.

Was foll ich bort?

Ingersleben.

Bu meinem Bater geht

Und fagt ihm, mas 3hr hier von mir gehört.

Seinrich.

Co geht Ihr ohne Wiffen Gures Baters?

Ingersleben.

hätt' er's gewußt, er hätt' es nie erlaubt — Und daß ich ihn beschwöre, sich zu halten Bis Hohenlohe kommt.

Balentin.

Doch wenn's miflingt, fo feid Ihr Deferteur?

Ingersleben.

Du fieh in's herz mir, gramverftörtes Auge Des Baterlands und richte meine That. —

(Rimmt den Mantel um und bedeckt das Haupt.) Ilun fort — zeigt mir den Weg, wo muß ich geh'n?

#### Erfter 21tt.

#### Balentin (zeigt binaus)

Der Beg ift frei — von unfrer Thur zur Linken, Dort jenen Steig, bei ben geföpften Beiben —

### Ingersleben.

Geföpft — ein häßlich Wort —
(ergreift heinrichs hand, kommt mit ihm nach vorn, halblaut.)
Thr werdet brüben
Zwei Frauen finden. — Wenn mein Werk mißlingt,

Zwei Frauen finden. — Wenn mein Werk mißlingt, Sagt meiner Mutter: ehrlich ftarb Dein Sohn, Der Jüngren fagt — in seiner letzten Stunde Gedacht' er Deiner so —

(gieht einen Ring vom Finger, füßt ihn, fiedt ihn wieber an.) Lebt wohl — lebt wohl! (Ab.)

#### Balentin.

Zieh hin in des Verderbens offnen Schlund! — Sa, Du dort oben, wir verstehen und; Giserner Gott, ich höre Deinen Schritt, Wie er den großen Gang, den wandellosen, Von Menschenschuld zu Menschenbuße geht. Du zählst die Thränen, die verborgen sließen Und sammelst sie in ehernem Gefäße Vis zu der Stunde der Gerechtigkeit, Da Du den Trank des Fluchs und der Verzweislung Dem Unterdrücker an die Lippen zwingst.

#### Neunter Auftritt.

Gautier (gu ben Borigen).

Balentin (geht ihm entgegen). Oberst, ich wünsch' Guch Glück zum General!

Bas meint Ihr mit dem Worte?

Balentin.

Morgen früh

Gehört Ruftrin Guch.

Gautier.

Redet Ihr im Fieber?

Wollt Ihr mir's ichenken?

Balentin.

Ja. - Ich weiß ben Schlüffel,

Der Euch die Thore öffnet und das herz Des Kommandanten aufreißt — Ingersleben, Du weißt ja, wie man Deserteure ftraft — Zeig Deine Kunft! — heinrich, bist Du bereit?

Beinrich.

Ich bin bereit, mein Bater.

Balentin.

An das Werk.

Der Borhang fällt.

Ende des erften Uftes.

# Zweiter Aft.

(Saal auf ber Citabelle zu Küftrin. Racht. Thüren in ber Mitte und zu beiben Seiten; ein Fenster rechts; an den Pfeilern eine Fahne; Stühle an den Wänden; links ein runder Tisch mit Lichtern.)

### Erfter Auftritt.

Oberft von Ingersleben (fieht am genfter). Frau von Ingersleben. Abelheid (fiben links am Tifche).

Ingersleben (blick hinaus). Dort — bort — und dort noch eines — Abelheid, Komm, leih mir Deine Augen, hilf mir zählen.

Abelheid (erhebt sich, tritt zu ihm). Was foll ich gählen, lieber Oheim?

Ingersleben. Dort -

Die Feuer dort find auf dem rechten Ufer Der Oder? wie?

> Adelheid. Sawohl, fo scheint es mir.

> > Ingersteben.

So ist der Feind herüber über'n Fluß — Die Oder hat es sich gefallen lassen — Natürlich, denn sie ist ein preuß'scher Strom, Und alles was da preußisch heißt muß nieder In Schmach und in Verderben.

Adelheid.

D - wie schrecklich!

Ingersleben.

Und diese da find auf dem linken Ufer, Da — da und da — ein Feuer an dem andren — Siehst Du in diesem Ring von Lagerseuern Noch eine Lücke?

> Abelheib. Nein, ich fehe keine.

Ingersleben. Das ganze Land dort draußen ift jest Frankreich.

Frau von Ingersteben. Du aber bift der Rommandant Rüftrins, Und hier ist Preußen.

Ingersleben.
Sa — ein Haufen Steine, Den fie in Grund und Boden morgen schießen, Das ift der Rest von Friedrichs stolzem Reich.

Frau von Ingersleben. Wenn Du vom großen Friedrich sprichft, so benke, Wie er zu Bunzelwiß im Lager stand Umringt von Feinden —

Ingereleben.

Ja - wir tennen bas.

Er war ber große Genius seiner Tage, Und uns verschlingt der Genius unsrer Zeit. Denn jede Zeit hat ihren großen Mann, Dem seine Zeitgenossen dienen müssen, Die Einen willig, Andere durch Zwang — Wir haben's leider ungeschieft getroffen, Daß wir auf Seiten der Gezwung'nen stehn.

### Zweiter 21ft.

Frau von Ingersleben.

Wir trafen's ungeschickt? D Richard, Richard, Haft Du Dein Baterland Dir ausgesucht? Darfst Du bes Baterlandes blutend Herz In solcher Zeit mit Deinem Hohn verwunden?

Ingersleben.

Schaffe mir heilung für mein eignes herz! — Ich denke mir — er sigt jett in Berlin, Weit ab von uns — und aus der Ferne jett Richtet er seinen Drachenblick auf uns — Sein Geift wie ein blutsaugerischer Vampyr Umschwebt mich, saugt das Blut mir aus dem hirn; Er zählt mir jeden Mann auf meinen Mauern, Jeden Gedanken, der nach Rettung sucht, Lieft er mir aus den Falten des Gehirns —

Adelheid.

Mein Dheim, welche Träume.

Ingersleben.

Träume? Träume? Träume? Ich spreche Wahrheit — Widerstand ist Traum! Vern' diesen Corsen kennen! Naum und Zeit, Die Andre knechten, knechtet er. Sein Wille Verschlingt den Raum wie ein gefräß'ger Wolf; Die Zeit ist sein Geschöpf, denn seine Thaten Schlagen die Stunden an der Uhr der Zeit, Und wie ein Rechenmeister des Verderbens Sagt er dem Unheil Stunde und Minute, Da es auf unsre häupter fallen soll.

Frau von Ingersleben.

Laß ihn berechnen Alles was er mag; Sei er der Größte, Menschen seid auch Ihr, Was er besitht, das habt auch Ihr: ein Herz— Und keine Formel wird ihm je berechnen Die Thaten, die Begeisterung vermag.

Ingersleben.

Begeifterung! Ein Rausch in jungen Röpfen! Zeig' mir den Bein, der mich berauschen soll, hier ift nur hefe.

Frau von Ingersleben. Und das Vaterland, Das hoffend blickt auf seine letzten Söhne?

Ingersleben.

Preugen ift todt feit Auerftadt und Jena.

Fran von Ingersteben. Richard! — Es hängen preuß'sche Fahnen hier Und hören was Du sprichst!

Ingereleben.

Nein, sie sind taub! Denn als der Sturm herüberschnob aus Frankreich, Wo blieben sie? Sie rissen durch wie Fetzen Und ließen uns im Stich.

Frau von Ingersleben. Das thatet Ihr! Bon Euch find sie verlassen und betrogen, Und Du — verräthst sie heut!

Ingersleben. Frau!

Abelheib.

Sabert nicht

In dieser Stunde! Seit ich benken kann, Lag über meinem frühverwaisten Haupte Cinträchtig Gure Liebe — Vater, Mutter, Zum ersten Mal in dieser bittren Noth Nenn' ich mit diesem süßen Namen Euch. Wir leben hier wie auf der öden Klippe Und haben nur uns selbst noch — hadert nicht In dieser grausen Stunde!

Frau von Ingersleben.

Romm, mein Rind,

Wir wollen geh'n, er braucht uns länger nicht. (Erhebt fic und wendet fic jum Abgeben.)

Ingersleben.

Die Rugel aus französischem Gewehr, Das ift es, was ich brauche.

Abelheid (umarmt ibn).

Belf' und Gott;

Der Tod hängt über unser Aller häuptern, Ihn jest verlaffen?

Frau von Ingersleben (eilt in seine Arme). Bleib Dir felber treu, Und Gott verftoße mich von seinem Antlitz, Wenn ich Dich je verlasse!

Ingersleben.

Geht nicht von mir, Ich habe Niemanden! Dreitausend Mann Steh'n in der Festung hier — von diesen Allen Ist Keiner, der mich liebt! in ihren herzen Grollt die Erinnerung erlitt'ner Strafen. Ich wollt' ich wär' ein mildrer Mann gewesen Als ich es war.

Frau von Ingersleben. Laß das Bergang'ne ruhn, Erinnerung an Dinge, die gewesen, Raubt uns die Kraft zu gegenwärt'gem Thun.

Ingersleben (buster vor sich hinstarrenb). Ich wollte — was — wie kommt mir dies Gesicht Plöglich zuruck?

Adelheid.

Sage mir, was Dich qualt? Was ftarrst Du vor Dich nieder?

Ingersleben.

Sonderbar -

So lang ift's her, fo ganglich war's vergeffen — Und plötzlich kommt's zurud. —

(Sucht mit ben Augen am Boben.)

hier, glaub' ich, war's -

Frau von Ingersleben. Bas fiehst Du an der Erde dort? Bas war?

Ingersleben.

Nein — hier war's nicht —

(Geht burch bas Zimmer.) Er lag auf feinen Knie'n,

An dieser Stelle war's — und dann von hier Stürzt' er an's Fenfter — dort —

Frau von Ingersleben.

Du marterft une,

Richard, was war?

Ingereleben.

Der Trommelwirbel mar's,

Der von dem hof der Citadelle schallend Ihm fagte, daß fein Sohn Spiegruthen lief.

Frau von Ingereleben. Davon jprachft Du mir nie?

Ingereleben.

Du warest bamals

Bu Deinen Eltern nach Berlin gereift Mit unfrem Sohne, unfrem Ferdinand — — Wer bacht' auch, daß er gleich bran fterben würde —

Frau von Ingersleben.

Starb ber Unglückliche?

Zweiter 21tt.

Ingersleben.
Sprich nicht so laut —

Ich seh' ihn noch, es war ein zarter Knabe Und er sah aus wie guter Leute Kind, Er war als Deserteur davongelausen — Ich konnte die Spießruthen ihm erlassen, Es war das erste Mal — er hatte einen Blick, Der mich an unsren Ferdinand erinnert. — Wo bleibt heut Ferdinand? Zur Abendmahlzeit Kam er heut nicht?

> Abelheib. Ich fah ihn heute Mittag.

Ingersleben.

Und feitdem nicht?

Frau von Ingersleben. Er ift bei den Kam'raden.

Ingersteben.

Sah man ihn dort?

Frau von Ingersleben. Ich denke, er ift dort.

Ingersleben.

Ich will ihn rufen laffen.

Frau von Ingersleben. Deine Seele

Ift frank von Sorgen, was befürchteft Du?

Ingersleben.

Ich muß ihn seh'n, ich muß ihn sprechen hören — Ich weiß nicht, was mir so das herz umkrampft — D diese Todeskrankheit unfres Landes Berdunkelt mir das Blut —

(geht an die Mittelthür, ruft hinaus.) He — Korporal! Zweiter Auftritt.

Gin Korporal (gu ben Borigen).

Ingersleben.

Er hat die Wache?

Rorporal. Zu Befehl, herr Oberft.

Ingersleben.

Sah man ben Lieutenant von Ingersleben heut auf der Citadelle?

Korporal. Nein, Herr Oberft.

Ingereleben.

Schick' Er von seiner Wache einen Mann, Er foll ihn suchen in der ganzen Festung Und augenblicks mir rufen.

> Rorporal. Zu Befehl. (Ab burch bie Mitte.)

Ingersleben.

Was sagft Du bazu?

Frau von Ingersleben. Nichts; ich ftaune nur, Daß Du die Schrecken dieser Wirklichkeit Durch Wahngebild' verdoppelst —

Ingersleben.

Wahngebilde —

Ich fange an zu glauben —

3weiter Uft.

Abelheid (fällt ihm um ben Hals, bricht in Abranen aus). Bater! nein! So wird der gnäd'ge Gott uns nicht verlaffen, Daß er sein theures Haupt mit Unheil schlägt.

### Dritter Auftritt.

Rorporal (zu den Borigen).

Ingersleben (geht ihm entgegen). Ist er gekommen? Fand er meinen Sohn?

Rorporal.

Der Mann ift eben erst hinausgeschickt — Zu rapportiren, daß die Herr'n Offiziers Zum Kriegsrath sich versammelten.

Ingersleben.

Bum Rriegerath?

Frau von Ingersleben (halblaut). Richard, Du felber haft sie herbestellt.

Ingersleben.

Gut - laß fie ein.

(Korporal ab.)

Frau von Ingersleben.

Der Sohn, um den Du bangst,

Ist auch der meine — denke nicht an ihn; Dich ruft die Pflicht — verbanne die Gespenster — Richard — so wie Dein Weib hier vor Dir kniet,

(fie finkt ihm langsam zu Guben) So liegt Dein Baterland zu Deinen Füßen, Das Dir sein lettes Bollwerk anvertraut.

Ingersleben.

Steh' auf - fteh' auf -

Väter und Söhne.

Frau von Ingersleben.

Nicht eh' Du mir geschworen,

Daß Du ein Mann fein willft und ein Golbat!

Ingersleben.

Ich höre ihren Schritt.

Frau von Ingersleben. Berfprichft Du's?

Ingersleben.

Ja.

Frau von Ingersleben (erhebt fich). Romm, meine Tochter. — (Im Abgehen kehrt fie zuruch und fällt ihm um ben hals.) Richard — zurnst Du mir?

Ingersleben (ftarrt sie an). Tritt vor den Corsen Du mit diesem Blick Und er wird zittern — geht, sie kommen, geht. (Gran von Ingersleben, Abelheid rechts ab.)

### Dierter Auftritt.

Oberft von Benherr. Oberft von Manteuffel. Oberft Boumann. Lieutenant Ahnntel, Lieutenant Bille, (andere jungere) Offiziere (treten durch die Mitte ein). Coldaten (tonmen hinter ihnen mit Lichtern, welche an ben Manden in hangeveuchten befestigt werben).

Oberft Wenherr (zu Boumann). Gleich todt? fo fagten Sie?

Boumann.

Todt, auf der Stelle.

Die Rugel ging ihm mitten burch die Stirn.

Ingersleben.

Wer ift gefallen?

3weiter 21tt.

von Wenherr. Lieutenant Falkenhann

Vom Regiment von Zenge.

Ingersteben.
So — so — ber?

Boumann.

Alls er den Brückenkopf zu halten fuchte, In welchen die Franzosen eingedrungen.

von Benherr. Und der nun doch in ihren händen ift — Ein nuglos Opfer.

> Thynkel. Aber ehrenvoll.

von Wenherr.

Wer sprach da?

Thynkel.

Ich.

von Wenherr.

Ach so — der Lieutenant Thynkel — Der Jüngste hier, nicht wahr?

Thynkel.

Jawohl, herr Dberft,

Und außerdem der Ingenieur vom Plat.

Boumann.

Und Ingenieure miffen Alles beffer -

Das fennt man ja.

(Die Oberften von Benberr, von Manteuffel, Boumann feten fich mit Ingerkleben an ben Tisch. Lieutenant Thontel fteht bei ihnen, bie jungeren Offigiere fullen ben hintergrund.)

Ingersleben.

Der Brückenkopf verloren —

Wie fteht es mit den andren Außenwerfen?

Boumann.

Ich glaube nicht, daß wir sie halten können, Wir find zu schwach.

von Wenherr.

Und unfre Garnison Besteht aus schlechten, ungeübten Leuten. Man hat uns schlecht armirt; die Herr'n da oben Haben sich's wieder 'mal bequem gemacht.

Ingersleben.

Schlimm — alles schlimm —

Thunkel.

Ift mir erlaubt, zu fprechen?

Wir brauchen feine Außenwerke.

von Wenherr.

Was?

Wir brauchen feine?

Thunkel.

Nein, uns bleibt ber hauptwall,

Den zu besetzen, reicht die Garnison Zweifach und dreifach. Er ist unversehrt, Achtzig Geschütze stehen auf dem Wall, Gin jedes hat zweihundert scharse Schuß An Munition —

Boumann.

Das find unreife Borte.

Gie find ein unerfahrner junger Mann.

Thynkel.

Ich beuge mich, wenn man mich widerlegt.

Boumann.

Sobald wir auf ben Hauptwall und beschränken, So rückt ber Feind bis an die Mauern vor Und bombardirt die Stadt. Zweiter Uft.

Ingersleben.

Ift das gewiß?

Boumann (ruft nach dem hintergrunde.) Der Lieutenant Wille von der Artill'rie! (Lieutenant Bille tritt vor.) Sie sprachen, dent' ich, den Parlamentär, Der heute kam vom Feind?

Wille.

Jawohl, herr Dberft.

Er führte mich zum General Gudin, Dem Kommandirenden.

> Ingersteben. Bas fagte ber?

> > Wille.

Er zeigte drei Batt'rie'n mir von Haubiten, Mit denen er, so sagt' er, morgen früh Die Stadt beschöffe — wenn nicht — bis dahin —

Ingersleben.

Wenn nicht bis dahin? Warum ftoden Sie?

Wille.

Befehlen Sie, Herr Oberft, daß ich fpreche? Es war beschimpfend —

> Ingersleben. Wenn nicht bis bahin?

> > Wille.

Wenn wir — bis dahin — nicht kapitulirt.
(Dumpfe Stille. Die jüngeren Offiziere flüstern untereinander.)
Ingersleben.

Ich fürchte, es steht schlimm mit unsrer Sache.

Thunkel.

Wir haben Rasematten in den Wällen — Sie mögen bombardiren Tag und Nacht!

von Wenherr.

Sie find ein higkopf -

Thynkel.

Durch die Kasematten Schlägt keine Bombe durch.

Ingersleben.

Doch in der Stadt Sind Häuser, in den Häusern leben Menschen — Ist dieses Alles nichts? Sie können reden, Ich bin verantwortlich für diese Stadt.

Thynkel.

3ch bente, erft die Feftung, dann die Stadt.

von Beiherr (gu Thontel).

Herr, wissen Sie nichts mehr von Disciplin, Daß Sie so breift zum Kommandanten sprechen? Wer gab denn Ihnen hier das Wort?

Thynkel.

Der Rönig,

Der mich zum Ingenieur vom Plat gemacht.

von Benherr.

Da hat er auch was Recht's baran gethan! (Unruhe unter ben jungeren Offizieren.)

Thunkel.

Dies Wort, herr Oberft -

Ingereleben.

Ruhe, meine herrn! In Franksurt, hör' ich, steht Marschall Davoust!

Boumann.

Dort stand er gestern, morgen ift er hier, Denn in der Nacht hat man Geräusch gehört Wie von Kolonnen — 3meiter 21ft.

Ingersleben.

Morgen ift er hier -

Dann mar's nur eine Frage noch der Zeit.

Manteuffel.

Doch — wenn ich meine Meinung fagen barf — Ingersleben.

Dberft Manteuffel?

Manteuffel.

Ein'ge Tage, mein' ich,

Läft fich die Festung immerhin noch halten. Bis dahin kommt der Fürst von hohenlohe Vielleicht uns zum Entsat, der, wie ich höre, Im Anmarsch ist.

Thynkel. Jawohl!

Die jüngeren Offiziere.

Go ift's! Go ift's!

von Wenherr (brebt fic um). Bas ift? nichts ift! Bas wiffen diese herren? Es ift ganz ungewiß —

Wille.

Erlauben Sie!

Es ift gewiß, daß er von Jena aus Der Oder zu marschirte —

Ingersleben.

Wenn er fame!

Thunkel.

Er fommt, herr Dberft!

von Wenherr.

Wer sagt Ihnen das?

Er nahm die Richtung auf Stettin.

Thynkel.

Gehr wahr,

Doch aus ber Richtung brängte ihn ber Feind Nach Süden.

Ingersleben.

Bar' es sicher und gewiß — (Geht im Saale auf und ab.)

Mun denn, noch einmal leucht' uns, Stern von Rogbach, Wir halten uns, bis Hohenlohe kommt. (Freudige Bewegung unter ben jungeren Pffizieren.)

fünfter Auftritt.

Rorporal (burch bie Mitte gu ben Borigen).

herr Dberft -

Ingersleben. Ist mein Sohn herein?

Korporal.

Noch nicht.

Zu rapportiren, daß zwei Leute kamen Bon über'm Fluß, wo die Franzosen stehn.

Ingersleben.

Was wollen fie?

Rorporal.

Es heißt, sie bringen Nachricht

Bom Fürft von Sohenlohe.

Die jüngeren Offiziere. Hohenlohe!

Thynkel.

Er tommt mit ber Erfat-Armee.

Die jungeren Offiziere.

Triumph!

Zweiter 21ft.

von Wenherr.

Das foll mich Wunder nehmen.

Ingersteben (jum Korporal).

Führ' fie ein.

(Korporal ab.)

Sah einer diefer herren meinen Sohn? (Augemeines Schweigen.)

Berdammte Träume — fort. Ihr feid nur Schatten, Aus dem erhitzten Quell der Phantasie Aufdampfendes Gewölk —

# Sechster Auftritt.

Balentin. Beinrich (gu ben Borigen).

Sing ereleben (fabrt entfest auf).

Rein - fie find wirklich!

Die Todten fteben auf! Wer kommt mir da?

Balentin (ber ihn einen Augenblick schweigend angesehen hat). Botschaft für Sie, Oberst von Ingersleben.

Ingersleben (farrt ihn an). Er ist es, ich erkenne seine Stimme.

Manteuffel.

herr Oberft — jeder Augenblick hat Werth, Befragen Sie ben Mann.

Ingersleben (verftort).

Was war es doch,

Was ich ihn fragen follte?

Thynkel.

Was es war?

Was ift das mit dem Oberften?

Manteuffel.

Unfaßbar —

Thynkel (zu Manteuffel).

So nehmen Sie die Sache in die Hand.

Manteuffel (gu Balentin),

Was wißt Ihr von dem Fürsten Hohenlohe? Wo fteht er und wann kann er hier sein?

Valentin.

Mie!

Thunkel.

Was foll das heißen?

Balentin.

Fürst von Hohenlohe

Cammt feinem heere hat kapitulirt.
(Gurchtbare Bewegung unter ben Offizieren.)

Thuntel.

Kapitulirt? Berdammter Unheils-Rabe, Von wem erfuhrst Du das?

Balentin.

Ich war babei, Alls man Gen'ral Gubin die Meldung brachte.

Manteuffel.

Noch laßt uns ruhig bleiben, meine herren — Wo ware das gewesen? mann?

Balentin.

Bei Prenglau.

Drei Tage find es her. — hier fteht mein Sohn, Er horte es, wie ich.

Manteuffel. Ihr hörtet bas? Zweiter 21ft.

Beinrich.

Zehntausend Mann, mit Fahnen und Geschützen, Den ganzen Rest ber preußischen Armee Ergab er an den Großherzog von Berg. (Dumpte Bause.)

Ingersteben (finkt auf den Stuht). Berderben über mich!

Manteuffel.

Den ganzen Rest — D Baterland — nun bist Du ohne Wassen. — Du blauer Wassenrock, geliebtes Kleid, Der Du vor Wetters Unbill mir die Glieber Und vor Unehre meine Seele schirmtest, Sei Fraß der Motten jett — von dieser Stunde Giebt's keine preußischen Soldaten mehr. — (Er tritt an die an der sinterwand hängende Kahne.) Ihr Fahnen, als ich einst auf Eure Narben Den Eidschwur des Soldaten leistete,

Dacht' ich nicht an ein solches Ende — o — (er bradt den Fahnenztyfel vor das Gelicht. Die Offiziere stehen in duftrem Schwelgen einige drücken die Hande vor die Augen; draußen ertönt ein laut schwetterndes Tromveten-Signal.)

Ingersleben (fpringt auf). Das ift kein Klang von preußischen Trompeten!

#### Siebenter Auftritt.

Rorporal (gu ben Borigen; er tragt ein verfiegeltes Schreiben in Banben).

Rorporal (überreicht Ingerkleben bas Schreiben). Ein Schreiben für den Herren Rommandanten Gehorsamst abzugeben. —

> Ingersleben (nimmt). Von wem kommt das?

Korporal.

Vom kommandirenden Offizier der Wache Um Ober-Thor.

Ingersteben. Bom Feind dort abgegeben?

Korporal.

Von einem feindlichen Parlamentar. (216.)

Ingersleben (entfaltet langsam das Schreiben). Bom Führer der Belagerungs-Armee — — Man bietet uns die Nebergabe an. — (Bause.) Lef' ich den Herren die Bedingungen?

Thynkel.

Unnöthig! Rein!

Die jüngeren Offiziere. Wir woll'n uns nicht ergeben!

von Wenherr.

Wer nicht zum Kriegsrath hier gehört, ber schweigt! Ift bas noch Disciplin? Sind Sie noch Preufen?

Bille.

Ja - preug'iche Offiziere.

Die jüngeren Offiziere. Offiziere!

Manteuffel. D meine herren, wohin soll das führen?

Bille.

Oberst Manteuffel, Sie verstehen uns Beffer als jene andren herren dort, Bon meinem Kön'ge hab' ich meinen Degen, Darf mir ein Kriegsrath meinen Degen nehmen? Zweiter 21ft.

von Wenherr. Sie haben zu gehorchen — weiter nichts!

Wille.

Und weiter nichts?

Ingersleben. Wer nicht vom Kriegsrath ist, Verläßt den Saal! — Soll ich, der Kommandant, Es zweimal sagen?

Wille (gu ben Unberen).

Kommt — wir muffen geh'n. (Die jungeren Offiziere bis auf Thunkel verlassen dumpf murrend die Scene; Balentin, heinrich mit ihnen ab.)

Ingersteben.

Bir muffen uns beeilen, denn der Feind Berlangt Bescheid.

Boumann. Wohl — die Bedingungen.

Ingerbleben (11ck). Die Garnison der Festung streckt die Waffen, Der Feind besetzt die Festung und die Stadt.

Manteuffel.

Gang unerhört!

von Wenherr. Thatsachen sprechen hier: Giebt's noch Ersatz für uns? Sie hören's — nein — Wenn wir uns halten, bleibt Ersolg zu hoffen?

Ingersleben.

Ich bitte abzuftimmen.

von Weyherr. Nimmermehr.

Boumann.

Mein, fag' auch ich.

Ingersteben (zu Manteuffet).

Manteuffel.

Ich glaube — nein.

Ingersleben.

Was fagt der Ingenieur vom Plat?

Thunkel.

Bo ift die Breiche in der Feftungsmauer?

Ingersleben.

Ich bitt' um Antwort, fann's erfolgreich fein?

Thunkel.

Erfolgreich? nein - mit Ghren? allerbings.

von Wenherr.

Thatfachen, Berr, und feine Redensarten!

Thunkel.

Thatsache benn: die Breiche in der Mauer, Das ist das einz'ge Thor, durch das mit Ehren Die Garnison aus einer Festung zieht.

Boumann.

Gefetzt, wir halten uns noch zwei, brei Tage, Um vierten sinken wir ber Uebermacht, So haben wir bis bahin ohne Zweck Dreitausend Mann geopfert, die wir sonst Dem Baterland für künst'ge Zeit erhielten.

Ingersteben.

Läßt fich bem widerfprechen?

von Benherr.

Mein, es ift fo.

3weiter 21ft.

Thunkel.

Man foll uns loben noch, daß wir die Festung Ohne Kanonenschuß und ohne Schwertstreich Ergaben? wie?

Boumann.

Man wird es billigen;

Sie rathen Gelbstmord!

von Wenherr. Rommen wir jum Ende.

Ingereleben (erhebt fich).

Ift's diefer herren wohlerwog'ne Meinung, Daß es nothwendig und ersprießlich ift, Daß wir Küstrin dem Feinde übergeben? — Oberst von Wenherr?

von Benherr.

Sa!

Ingersleben.

herr Dberft Boumann?

Boumann.

3a! —

Ingersteben. Oberft von Manteuffel?

Manteuffel.

Leiber - ja.

Ingersleben.

Der Lieutenant Thynkel?

Thynkel. Nein!

von Wenherr.

Ift überftimmt.

Ingersteben (seht sich an den Lisch. Schreibend). Zu — den Bedingungen — die Sie mir bieten — (Galtet und siegelt.) Herr Lieutenant Thynkel, machen Sie sich fertig,

Sie bringen diefen Brief -

Thynkel.

Das thu' ich nicht!

Suchen Sie bazu einen Andren fich.

Ingersteben. Sie weigern fich - mir in's Geficht?

Thynkel.

Das thu' ich.

Sie find nicht mehr des Königs Offizier, Sie felber schrieben sich den Scheidebrief.

von Benherr. herr - wiffen Sie, mas barauf fteht?

Thynkel.

Der Tob.

Wenn ich ben Tob fo fürchtete wie Sie, hatt' ich's vielleicht mir anders überlegt.

von Benherr.

Das mir von diefem Buben?

Manteuffel.

Ruhe - Ruhe -

Ber bringt ben Brief hinüber an den Feind?

Boumann.

Das thut der Kriegerath.

Manteuffel.

Nein - ber Rommandant.

Zweiter 21tt.

von Wenherr.

Der Kriegerath thut es - geben Gie ben Brief.

Ingersleben.

Noch einen Augenblick - - foll es benn fein?

von Wenherr.

Dreitaufend Mann dem Kön'ge zu erhalten, Sa, das soll sein — kommen Sie, meine Herr'n. (Bepherr, Boumann, Manteuffel ab.)

Ingersleben.

"Sie sind nicht mehr des Königs Offizier" — Was bin ich nun? ein alter, todter Mann — In's Grab gehören Todte — wär' ich da. Horch — das sind sie —

(Weht an's Fenfter.)

### Achter Auftritt.

Batentin. Beinrich (treten auf und bleiben binter ihm fteben).

Ingersleben (binausblidenb).

Da tragen sie ben Brief, Der mich vom Baterland und meinem König, Bon allem scheidet, was mir theuer war —

Valentin.

Vielleicht auch von der Ehre.

Ingersteben (fabrt berum).

Wer ift da?

Was willst Du noch?

Balentin.

Dir sagen, Ingersleben, Daß Du dreitausend Mann, achtzig Geschütze Berschenkt haft an den Feind.

Ingersleben.

Unhold! was weißt Du?

Balentin.

Daß vor der Feftung, die Du übergabst, Ein einzig Regiment vom Feinde steht.

Ingersteben (forett auf). Warum verschwiegst Du das?

Valentin.

Beil Du geschwiegen, Alls ihn ein Wort von Dir von den Spiegruthen Erretten konnte!

> Ingersleben (fturzt an bie Thur). Ah — der Korporal!

> > Meunter Auftritt.

Rorporal (gu ben Borigen).

Ingereleben.

Fort - lauf bem Obersten von Benherr nach; Den Brief, ben ich ihm übergab - den Brief -

Rorporal.

Bas foll er mit dem Bricf?

Ingersleben.

Ihn nicht beftellen!

Er foll zurud ihn bringen, diesen Brief! (Rorporal ab.)

Zehnter 2luftritt.

Thonkel (noch außerhalb ber Ccene). Wo ift der Kommandant?
(Tritt aus.)

3weiter Uft.

Um Gotteswillen, herr Oberst, schicken Sie den Brief nicht ab! Ein Irrthum war's: der Lärm, den man vernommen, Bedeutete den Abmarsch der Franzosen! Wo sind die herr'n vom Kriegsrath?

Ingersleben (ift auf ben Stuhl gefunken).
Sie — find fort.

Thyntel.

Fort mit dem Brief?

Ingersleben.
Ich schieden.
Ich schieden ihnen nach —
D eilen Sie — und holen Sie fie ein.
(Dumpfes Getofe außerhalb ber Scene, näher und näher kommenb.)

### Elfter Auftritt.

Rorporal (Kürzt herein). Ich kann nicht fort — die Herren Offiziere Dringen in Schaaren in die Citadelle Und sperren jeden Schritt! (Nb.)

Zwölfter Auftritt.

**Wille** (zu den Borigen). Wo ift der Oberft? Wo ift er, der uns an den Feind verkauft?

Ingersleben. (Budt schredlich auf.)

Thynkel (zu Wide). Still — ich bitte, Herr Kam'rad!

Wille.

Was, still!

Er foll mir meine Ehre wiedergeben.

# Dreizehnter Auftritt.

Gine Chaar von Offizieren (fommt eilend berein).

Offigiere.

Wir wollen unfre Ehre wiederhaben!

Wille.

Das ist ein schändlich abgekartet Spiel. Seit gestern Abend, hinter unsrem Rücken Wird mit dem Feinde unterhandelt!

Ingersleben.

Mein!

Wille.

Ein Offigier der Feftungs-Garnison Schlich geftern Abend fich jum Feind hinüber.

Ingereleben.

Mennen Gie mir ben Namen bes Off'giers!

MIle.

Den namen!

Wille.

Seinen Namen weiß man nicht -

Thunkel.

Go ift's ein thöricht forperlos Gerücht.

Wille.

Man fagt es für beftimmt.

Vierzehnter Auftritt.

Rorporal (gu ben Borigen).

Herr Kommandant,

Der Mann, ben ich geschickt, fam eben wieder:

3weiter 21tt.

Er hat die Festung auf= und abgesucht, Ihr Sohn, herr Oberst, ift nicht aufzusinden.

Ingersleben.

Wo - ift - mein Sohn?

Wille.

Ja, Herr, wo ist Ihr Sohn?

Thynkel.

Beim heil'gen Gott — er fehlt seit gestern Abend.
(Erltt auf Ingersleben zu.)
Der Kommandant steht für den Offizier,
Der Bater doppelt für den Sohn — Herr Oberst,
Wo ift Ihr Sohn? — Im Namen Ihres Königs!
(Ingersleben starrt ihn, wie geistesabwesend, an.)

Balentin.

Vielleicht, daß ich etwas zur Sache weiß.
(Alles blickt in flummer Spannung auf Balentin.) Auf Wahrheit ruht's: ein preuß'scher Offizier Schlich gestern Abend sich zum Feind hinüber.
(Bewegung unter ben Offizieren.)

Thunkel. Wer fah ihn dort? Wo fah man ihn?

Valentin.

Ich felbst

In meinem eignen Saus, in dem Gudin, Der feindliche Gen'ral, Quartier gemacht.

Wille.

Im hauptquartier des Feinds?

Thynkel.

Rommt, feht Euch um — war's Einer dieser herr'n?
(Zeigt auf die Ofstätere.)

Balentin.

Reiner von biefen. — Jener Offizier Ging nicht zuruck zur Feftung.

Thynkel.

Nicht zurück?

Denkt, mas Ihr fagt!

Balentin.

Ich fage, was ich fah:

Er ließ Ruftrin in feinem Ruden liegen Und schlich fich gen Nordweften.

Die Offiziere.

Defertion!

Beinrich (halblaut).

Vater -

Thunkel.

Der junge Mann will etwas fagen?

Balentin (blidt Beinrich an).

Er will beftät'gen, daß auch er ihn fah.

Thuntel (gu Beinrich).

Saht Ihr ben Offizier?

Beinrich.

Ich fah ihn — ja.

Balentin.

Wir fahen ihn und hörten feinen Namen.

Thunkel.

heraus damit!

Die Offiziere.

Den Namen! Nennt ben Namen!

Balentin.

Gein Rame mar - von Ingersteben!

3weiter 21ft.

Ingersleben.

Uh!

(Er bricht auf bem Stuhl zusammen.) Mein Sohn! Mein Ferdinand! (Ein lauterer Trompetenftoß außerhalb ber Scene.)

# fünfzehnter Auftritt.

Gin Offizier (tommt bereingefturgt).

Verloren Alles!

Die Festung ist dahin — der Rommandeur Des Feinds betrat die Stadt —

Thynkel.

Gen'ral Gudin?

Offizier.

Nein, Oberst Gautier! Schande, Fluch und Schmach! Man übergiebt uns an ein Regiment.

Bille.

Gin Regiment?

Offizier. Ein einzig Regiment!

Wille (zu Ingersteben). Wie hoch verkaufst Du eine preuß'sche Festung? Wo ist das Geld, das Dir der Feind geschickt?

Gin Offizier. Das nahm ber Sohn und hebt es für ihn auf.

Mille.

Reißt ihm den Rock des Königs ab! Reißt ab! (Sie bringen wuthend auf Ingersleben ein; Lehterer fist am Tifche, die Arme auf ben Tifch, das haupt in bie Arme gebrudt.)

Thynkel (tritt zwischen fie, mit gewaltiger Stimme). Lafit biefen ba und hört was ich Guch sage:

(Er geht an die hinterwand, reist die gasne herunter.) In dieser Stunde, da Verrath und Feigheit Das Schwert uns bricht, für's Vaterland gezückt, Last uns allhier auf dieses heil'ge Zeichen Dem Vaterlande uns'ren Schwur erneu'n.

(Alle legen die hand auf die gabne, die er mitten unter fie balt.) Rein Feind foll dieses Banner uns verlegen, Ein jeder reiße fich ein Stück bavon,

(Sie zerreißen daß Kahnentuch.) Und so verbergen wir's auf unsrem Herzen, Bis daß die Trommeln, wirbelnd durch das Land, Ein neu Geschlecht zu neuem Kampse rusen. (Sie steden die Feten der Kahne in die Brust.)

Wille.

Und Rache benen, die das Baterland heut an den Feind verriethen!

Thuntel.

Rache!

Mille.

Rache!

(Sie geben ab.)

. Ingersleben (richtet bas haupt auf). Mein Name — meine Ehre — und mein Sohn — Ein Deserteur vor'm Feind!

(Steht auf.)

Bater und Sohn,
Der ganze Stamm verfault vom Fuß zum Bipfel —
Den Einen hab' ich hier, ihn zu bestrasen,
Den Anderen — Gott meines Vaterlandes,
Laß meine Buße sein für mich und ihn!
(Ellend nach links ab; man hört die Khür von außen verriegeln.)

Sweiter 21tt.

Hater — wo glaubst Du, daß der Mann hingeht?

Balentin.

Um feinem Gotte Rechenschaft zu geben.

# Sechzehnter Auftritt.

Frau von Ingersteben. Abelheid (fommen haftig von rechte).

Frau von Ingersleben. Welch ein Getöse war in diesem Saal? Nur Ihr allein noch hier?

Adelheid.

Wo ging er hin?

Sagt, lieben Leute, faht Ihr? —

Heinrich (zeigt auf die Thür links). Fräulein — dort!

Frau von Ingersleben (stürzt an die Thür und rüttelt baran). Berschlossen — höre Deines Weibes Stimme — (Links hinter der Scene fällt ein Schuß.)

Abelheib.

Jesus mein heiland!

(Sintt ohnmächtig gur Erbe.)

Frau von Ingersleben (lehnt kraftlos an der Thur). Richard, mein Gemahl —

Heinrich (fangt Abelheib in seinen Armen auf). Er war ein Mensch — er hatte Weib und Kinder! Zu welchem Werke lieh ich meine Hand!

### Dater und Sohne.

Balentin (tritt an's Genfler, reißt es auf). Wenn Du's vergaßest, komm und sieh den Blutsleck, Bo er den Bruder Dir zu Tod gepeitscht!

## Siebengehnter Auftritt.

Gautier (umgeben von) frangofifchen Offizieren (ericeint auf ber Schwelle ber Mitteltbur).

Der Vorhang fällt.

Ende des zweiten Uftes.

# Dritter Aft.

(Vorzimmer im frangofischen Gouvernement zu Berlin. Thuren rechts, links und in der Mitte. In der Mitte des Raumes ein mit Papieren bedeckter Tijch. Ein Kamin. Einige Stuhle.)

### Erfter Auftritt.

Mielebusch (kommt mit einem Holgforb, fest benfelben vor bem Kamin nieber, beginnt Feuer im Ramin zu machen).

Ru wollen wir 'mal den Frangojen einheigen. - Raltes Jahr Diejes Sahr, anno 13. - Schadt' nichts, Ralte ift gut gegen Mäufe und Frangofen. (Geht in ber Stube auf und ab, bie Urme gusammenichlagenb.) Man wird jang steif — so, nu hab' ich die Arme wieder flott — nu fann's loggehen. — Himmelbonnerwetter, ob's denn noch mal losgehen mirb? - (Er nimmt einzelne Scheite aus bem Rorbe, indem er fie nacheinander betrachtet.) Mal 'ran hier - mas ift bas für eine magere Gerte? Ber bift Du? Napoleon - ein fleiner Racker, aber ein feiner — 'rin in's Feuer! (Stedt bas Scheit in ben Kamin.) Nummer zwei: ein dicker Knollen - ift der dicke faule Marschall Augerau - 'rin in's Feuer - (Stedt bas Scheit in ben Ramin.) Ber fommt nu? Du siehst mir aus wie Marschall Davoust - immer 'rin in's Beranugen. (Bie oben.) Das ift ber Ren; eine alte filzige Borke, das ift der Bandamme - 'rin mit dir, du Cujon! Feuer an die ganze Bagage! Puck — Puck — Puck — wie der Napoleon vor Buth spuckt! — Ich glaube gar, ber Bandamme will nich brennen? Was? Du willft blos Leute schinden können? Ich merde Dir Bunder auf den Frack legen - jo mein Junge, fiehft du, wie du nu fingen fannft? Ich werde dir die Flotentone ichon beibringen.

67

50

### Zweiter Auftritt.

Lepetit (von linte gu bem Borigen).

Abscheulich kalt — wieder zu spät geheizt, Monsieur Rieke — Rieke — (Gest frösseind auf und ab.)

Riekebufch.

Riekebusch, Musieh, wenn's gefällig ift. Ich dachte, die herren Franzosen hätten sich an dem Frieren gewöhnt?

Lepetit.

Biefo bachten Sie? warum bachten Sie?

Riekebuich.

Ich bachte fo in meine dummen Gedanken — von wegen bas Bintervergnügen in Rußland.

Lepetit.

halten Gie bas -

Rietebufch.

Das Maul — Musjeh Cepetit — das liegt an den Kaminen, Musjeh Lepetit — bei uns sind die Defen nicht drauf eingerichtet — es giebt nämlich noch andre Menschen außer den Herren Franzosen auf der Welt, aber es muß Ihnen nicht unangenehm sein, Musjeh Lepetit.

### Lepetit

(ist an ben in ber Mitte bes Raumes stehenben Tisch getreten; er bricht die auf bem Tische liegenben Briese einen nach bem andern auf und wirft sie Riekebusch, der noch am Ramin kniet, zu).

Lepetit (vor fic bin, die Briefe burchfliegenb).

Betteleien — Quangeleien — Uh — bah — bah — (Wirft Riekebusch gu.)

Da - nehmen Gie -

Rietebufch.

Bas foll ich benn damit, Musjeh Lepetit?

Lepetit.

In's Feuer stecken, damit es warm wird — und da — und da — (wirst ism gu).

Riekebusch.

Das find ja Bittschriften?

Lepetit.

Mais oui - in den Ramin damit.

Riekebusch.

Auf die Art wird man wohl bald fertig mit so ein paar Dutend Bittgängern, Herr Lepetit?

Lepetit.

Das benke ich.

Rietebuich (wirft bie Bapiere in's Feuer).

Sft recht, herr Lepetit, in's Feuer mit dem Krempel — wer bei Guch Franzosen bettelt, verdient's nicht besser.

Lepetit.

Was fagten Sie, herr Rieke — Bufch?

Riefebusch.

Ich sage nur, es ist unrecht von den Leuten; die Franzosen haben schon so viel für uns gethan — meine Tante selig in Pobelgig —

Lepetit.

Sie sprechen sehr viel, herr Rieke — Busch.

Riekebufch.

Blos weil Sie's find, Musjeh Lepetit — meine Tante felig in Podelzig hatte drei Kühe und einen Mops — die Franzosen haben ihr blos die Kühe aufgegessen und nicht 'mal den Mops. — Soll denn das hier auch in's Feuer, Musjeh Lepetit?

(Beigt ein gebruckes Blatt.)

Beigt ein geornates Blatt.)

Lepetit.

In's Feuer damit, in's Feuer!

Dater und Sohne.

Riekebufch.

Ich dachte man, das sieht doch nicht wie eine Bittschrift aus? "Aufruf zur Bildung von freiwilligen Sägercorps?"

Lepetit.

Stecken Sie fie in's Feuer!

Riekebufch.

Sehr wohl, Musieh Lepetit. (Stedt das Blatt in die Brufttasche.)

Lepetit (hat ihn beobachtet).

In ben Ramin, habe ich gejagt! Ift das der Ramin?

Riefebuich.

Es ift nur von wegen meinem Ausuft, Musich Lepetit, der Junge hat so 'nen dicken Kopp, ich will ihm das Lesen beibringen.

Lepetit (nimmt ihm bas Blatt wieber ab).

Geben Sie her — Wie alt ist denn Ihr Au — Ihr August?

Riekebufch.

Ach Sott, man fo en Piepmäteten, kaum enen Kopp größer wie Sie.

Lepetit.

Sie find eigentlich ein unverschämtes Mensch, Berr Rickebusch.

Rietebuich.

I glauben Sie doch fo mas nicht, Musjeh Lepetit.

Lepetit.

Wie alt er ift, habe ich gefragt.

Riefebufch (nimmt feinen Rorb auf).

So genau weiß ich das felber nicht, aber wenn's jo weit ift, dann wird er auch gerade so weit find.

Lepetit.

Wenn was jo weit ift?

Riekebuich.

Der große Weihnachtsmarkt, Musseh Lepetit, wo sie den ollen Fritz mit seinen Schimmel und Dreidecker verkaufen — aber was ich Sie sagen wollte — diesmal kriegt man den ollen Fritz nicht mehr so billig — es kostet einige Froschen mehr. Na einen schönen don jour, Musseh Lepetit.

(Mb nach rechts.)

Lepetit (fest fic an ben Tifc).

Wenn dieser Kerl der Barometer für seine Landsleute wäre, so würde ich sagen: dies Bolk ist aufgethaut und fängt an zu gähren. —

(Er flingelt.)

### Dritter Auftritt.

Diener (burch bie Mitte).

Lepetit.

Der Polizei-Commiffar draugen?

Diener.

Aufzuwarten, herr Gefretär.

Lepetit.

Soll eintreten.

(Diener ab.)

### Vierter Auftritt.

Gin frangofifcher Polizei-Commiffar (burch bie Mitte).

Lepetit.

herr Commissär — ber Befehl ist bekannt gemacht, daß an den Thoren von Berlin strengste Controlle über alle Einpassirenden geübt wird?

Commiffär.

Ift bekannt gemacht, herr Gefretar.

Väter und Göhne.

Lepetit.

Befannt gemacht, daß alle Einpaffirenden fich hier auf der Kommandantur zu melden und ihre Päffe vorzuzeigen haben?

Commiffar.

Ift bekannt gemacht, herr Gefretar.

Lepetit.

Achten Sie auf die genaueste Ausführung der Befehle, es ift von besonderer Bichtigkeit.

Commiffar.

Werde nicht ermangeln. — Steht fonft noch —

Lepetit.

Ich danke Ihnen.

(Commiffar burch bie Mitte ab.)

Lepetit (Mingelt).

fünfter Auftritt.

Gin Diener.

Lepetit.

Der herr Rommandant icon gu fprechen?

Diener.

General Gautier ift feit mehreren Stunden auf feinem Bureau.

Lepetit.

Allein?

Diener.

Rein - er hat Befuch.

Lepetit.

Es ift gut.

Diener.

Berr Gefretar verzeihen, es find Bittfteller braugen.

Lepetit.

Schicken Sie sie fort.

Diener.

Sie hätten Briefe abgegeben?

Lepetit.

Sie follen fich zum Teufel scheeren. Wir find heut für Niemanden zu fprechen.

(Diener ab.)

Das Wintervergnügen in Rugland - ber Sallunke!

# Sechster Auftritt

Delacour (von rechts).

Lepetit.

Ah — hochwillkommen, Hauptmann Delacour! Woher des Wegs? Ich glaubte Sie da oben In Preußen noch bei Marschall Macdonald?

Delacour.

Da komm' ich her. — General Gautier zu sprechen?

Lepetit.

Gleich; segen Sie sich einen Augenblick. — Was führt Sie zu uns?

Delacour.

Packen Gie die Aften

Zusammen, rath' ich, und die Schreiberei'n, Denn Ihres Bleibens wird hier in Berlin Nicht allzulang mehr fein.

Lepetit.

he - he - was giebt's?

Dater und Göhne.

Delacour.

Der Teufel geht in Preußen los, das giebt's. Erfuhren Sie vom General von York?

Lepetit.

Gerücht, Gerücht.

Delacour.

Sch bringe die Beftät'gung: Gen'ral von York mit achtzehntausend Preußen Hat uns die Freundschaft plötzlich aufgekündigt Und steht jetzt bei den Russen.

Lepetit.

Tod und Solle!

Wie fam bas?

Delacour.

Auf der Poscheruner Mühle Am dreißigsten December vor'gen Jahres Schloß er mit General Diebitsch von den Ruffen Die Convention.

Lepetit.

So muß sein König ihm Den Kopf zu Füßen legen, dem Rebellen! Seh'n Sie, was unterdeffen hier geschicht. (Reicht ihm das Blatt.)

Delacour (lieft).

"Aufruf zur Bilbung freiwilliger Jäger-Corps" — Bum Teufel, mas ift bas?

Lepetit.

Mir scheint, die Antwort Auf die Anfrage, welche York gestellt.

Delacour.

Go führen Gie mich endlich jum Gen'ral.

Lepetit.

Er hat Besuch.

Delacour.

Mh - ich bin auch Besuch,

Und wicht'ger, bent' ich -

Lepetit.

Rommen Gie.

## Siebenter Auftritt.

Seinrich (bnrch bie Mitte gu ben Borigen. Er ift als Student gefleibet).

Lepetit.

Wer nun?

Bas munichen Sie? Wie kamen Sie herein?

Beinrich.

Berzeihen Sie, man hat mich herbeftellt Auf heute Bormittag.

Lepetit.

Ah fo - The Name?

Beinrich.

Mein Nam' ift heinrich Bergmann.

Lepetit.

Der Student?

herr Bergmann, der Student?

Beinrich.

Ja, allerdings.

Lepetit.

Der Sohn des Dorfschullehrers Bergmann?

Beinrich.

Ja.

Dater und Gobne.

Lepetit.

Bang recht, gang recht. Gedulden Sie fich hier, Der Romandant wunscht Sie nachher zu sprechen.

Delacour (m gepetit). Mir ift als hatt' ich dies Gesicht gesehn?

Lepetit (311 Delacour). Wir konnen diese Sorte jeht gebrauchen, Er und sein Vater sind Spione.

Delacour (ebenso).

Ah -

Das fieht man ihm nicht an.

Lepetit (leise.)

Das eben macht ihn

Go fehr geeignet.

(Laut.) Rommen Sie, Rap'tain. (Delacour, Lepetit ab nach links.)

heinrich (allein).

Man ruft mich her, und während man den Andren Die Thüre schließt, steht jede Thür mir offen? Ich nenne meinen Namen — ein "Aha", Begleitet so von einem halben Lächeln, Sagt mir, daß man mich kennt? — Das ist Begünst'gung, Doch die Begünstigung gefällt mir nicht, Beiß ich gleich nicht den Grund. —
(Earm an der Mittelthür.)

Ho, was ift hier?

(Er öffnet bie Mittelthur.)

Achter Auftritt.

Mbelheib. Diener (außerhalb ber Thur).

Bei dem allmächt'gen Gotte — bas ift fic!

Diener (ju Abelheib).

Bedaure, mein Fraulein, bedaure aufrichtig, der Gintritt ift für Niemanden gestattet.

Abelheid.

Ich glaubte, es sei die Stunde, in welcher Gesuche angenommen werden?

Diener.

Für heute nicht, wir find heute zu fehr beschäftigt, ich barf Sie nicht einlaffen.

Abelheid.

O — es ist für mich so wichtig — den Herrn Kommandanten zu sprechen —

Diener.

Bedaure, bedaure aufrichtig, meine Befehle find gemeffen.

Beinrich.

Laffen Sie die Dame eintreten.

Diener.

Mein herr? Ihre Autorifation, mir das zu befehlen?

Beinrich.

Ach nun —

Diener.

Ah - Gie find herr Bergmann?

Beinrich.

Das ift mein Name.

Diener (mit einem bebeutungsvollen Blid).

Das ift etwas anderes.

(Bu Abelheib.)

Bitte, mein Fraulein, treten Sie ein.

(Abelheib tritt ein. Diener ab. Abelheib ift fcmarz gefleibet.)

Abelheid (bleibt unweit ber Thur fteben, angfilich gur Erbe blidenb).

Dater und Gobne.

Beinrich.

Der Kommandant ift fehr beschäftigt heute, Er wird Sie warten lassen, fürcht' ich —

bitte.

Gebrauchen Sie den Stuhl und ruhen Sie.

Abelheid (fest fic).

Sie find - hier angeftellt - beim Kommandanten?

Seinrich (für fic).

Mein Bild entschwand ihr — glücklich, wenn's geschah.
(Saut.)
Das bin ich nicht, Fräulein von Ingersleben.

Abelheid.

Wie nannten Gie mich?

Beinrich.

Ind war Ihr Bater nicht der Kommandant Bon —

Abelheib.

Still! um Gotteswillen, still davon! Sie find ein Preuße? Wissen Sie denn nicht, Welch einen Widerhall in diesem Lande Der Name weckt?

Beinrich.

Ich weiß es, doch ich schwöre: Mein Wort soll seinen Schlummer nicht entweih'n.

Abelheib.

Sein Schlummer — ja — aus dem nur Gott der Herr Am jüngsten Tag den Schläfer auferweckt. Ihr nennt ihn schuldig, Ihr verflucht ihn alle, Doch einer Baise Thränen segnen ihn. (Gie weint bitterlich.)

Beinrich.

Er war Ihr Vater nicht?

Adelheid.

Mein Dheim war er,

Doch wie ein Bater nahm er mich in's Saus.

Seinrich (für fic).

Kein Baterblut ift zwischen mir und ihr — Allmächt'ger, habe Dank!

(Laut.) Verzeihen Sie

Dem Fremden, zürnen Sie ihm nicht, mein Fräulein, Der Ihnen fagt —

Abelheid (rafft fich zusammen).

D laffen Sie uns schweigen, Ich bitte drum. Ich muß den Kommandanten Gefaßt und ruhig sprechen, doch mein Herz Ist so voll Thränen, daß ein jedes Wort Es überströmen läßt.

Beinrich.

Was Sie gelitten

Seit jenem Tage bis zum heutigen,
Ich weiß es Alles. — Fräulein, o mein Fräulein,
Büßt ich, wo Troft für solches Weh gedeiht,
Und müßt' ich mir den Weg dahin erbetteln,
Ich brächte ihn für Sie; heut hab' ich nichts
Alls dies mein Herz, das jede Ihrer Thränen
Indrünftig trinkt wie eignes tiefftes Leid. —
D allen Troft, den Menschen-Mitgefühl
Dem Herzen des gequälten Menschen spendet,
Ich flehe — nehmen Sie ihn an von mir.

Atelheid (fieht ihn groß an).

Wer sind Sie?

heinrich. Barum fragen Sie mich das? Dater und Göbne.

Abelheib.

Weil seit sechs Jahren Niemand zu mir sprach, Wie Sie heut thun. — Sie leben in Berlin?

Beinrich.

Bu halle war ich auf der hohen Schule.

Adelheib.

Und dennoch wiffen Sie von meinem Schickfal? Wenn Sie mich täuschen — Unglück sucht nach Troft, Unglückliche zu täuschen ist jo leicht.

Beinrich.

D ich beschwöre Sie, vertrauen Sie! Was Sie mir fagen, foll mir heilig sein.

Abelheib.

Wenn Sie mich täuschten — nein, es wär' nicht recht! Denn ach, sechs Jahr wie ausgestoßen leben, Kaum in der eignen Wohnung sicher, auf der Straße Verfolgt von dem Geheul der Gassenbuben, Wenn sie ersuhren, wem man angehört; Die Ihränen, die man weint um seine Theuren Verbergen müssen vor den Menschen — o — Und einen Menschen sinden —

Beinrich.

Ginen Menschen,

Den dieses Elend, das Ihr Leben heißt, So tödlich trifft! — Sie leben hier mit Fran Bon Ingersleben?

Adelheid.

Wenn es leben heißt, Daß man nicht fterben kann, bann lebt fie, ja. Sie ftirbt nicht, weil fie eines Menschen wartet —

Beinrich.

Gie martet? Und auf wen?

Adelheib.

D — bavon nichts.

Beinrich.

Ich bitte — fagen Sie — (Paufe.)

Adelheid. Auf ihren Sohn.

Seinrich.

Ihr Sohn? Ah — das war jener Offizier, Der in der Nacht damals Kuftrin verließ?

Abelheid.

Ift benn kein Winkel auf der ganzen Erbe, Der unfren Sammer vor der Neugier birgt!

Beinrich.

Nicht Neugier spricht aus mir — er ward gefangen? Und seit der Zeit vernahm man nichts von ihm?

Adelheid.

Nur ein Gerücht, daß er am Leben sei Und ferne in den Pyrenäen schmachte. Und seinetwegen komm' ich heute her.

Beinrich.

Doch die Gefang'nen murben ausgewechselt?

Abelheib.

Er ward es nicht.

Beinrich.

Bie foll ich das begreifen? Es ift undenkbar, daß man ihn vergaß.

Adelheid.

Ia — aber denkbar, daß man nicht gewollt. — Sie haben aus dem Buch des Baterlandes

Wie einen Flecken ihn hinweggetilgt — O — Ferdinand! —

(Sie ringt die Sande.)

Beinrich.

Mur Gines fagen Gie:

Geschah es, weil man glaubt —

Adelheid.

Fragen Sie nicht!

Was ich vermochte, habe ich gesagt, Doch eine Stelle ist in meinem herzen — Ich decke meine hände drüber her, Die letzte Schutzwehr des schutzlosen Weibes — Dringen Sie nicht mit Fragen da hinein, Es thut zu weh!

Beinrich.

Ich weiß, daß man ihm Schuld giebt —

Adelheid.

Nein — o nein —

Still — aus Barmherzigkeit — Sie sind kein Mann Der sich ergötzt an eines Weibes Qualen! Wenn Sie sie sühlten! — Sein geliebtes herz hinausgestoßen aus dem Baterlande, Für das es brach! D, wo in Gram und Jammer Dein theures haupt sich, Ferdinand, verbirgt, hier lebst Du, hier —

(fie brückt ble hande auf's herg.)
Und tausend Thränen baben Dich täglich rein vom Fluche dieser Menschen, Die Dich nicht kennen!

Heinrich. Einer kennt ihn noch, Noch Einer weiß, daß er unschuldig war!

Adelheid (in gitternder Wonne). Ad - was war das? Was fagen Sie, mein herr?

Seinrich.

Ich fage, daß er kein Berräther war, Daß er gethan hat für das Baterland, Bas keiner derer that, die ihn verdammen,

Und daß ber Mann, dem folche Thränen fliegen Glückfelig ift in Rummer, Noth und Leib!

Abelheib (fredt ihm bie Hande zu). Welch einen Tröfter hat mir Gott gesandt — Was wiffen Sie von ihm?

Beinrich (ergreift ihre Sanbe).

D Theure — Theure — (Er neigt fic auf ihre Hand und fährt zuruck. Bur fich.) Allmächt'ger Gott — sein Ring an ihrem Finger!

Adelheid.

Was wiffen Sie von ihm? D reden Sie!

Heinrich (für sich, in Gebanken verfinkenb). Der Auftrag, den er scheidend mir vertraute, Kehrt mir zurück — die grause Nacht des Schreckens Steigt mir empor und weckt mich zur Verdammniß.

Abelheid (tritt ihm bringend näber).
Sie wissen mehr von ihm, als Sie mir sagten! D lassen Sie Ihr Werk nicht halb vollbracht,
Sie müssen sprechen — fühlen Sie es nicht?
Sagen Sie Alles!

Heinrich (in furchtbarem innerem Kampfe für sich).

Nein — ich kann est nicht —
Ich kann ihr nicht von jener Nacht verrathen,
Nicht wie ein Scheufal plöhlich vor ihr steh'n!

Adelheid.

Sie wollen sprechen, Ihre Lippen zittern, Wenn Sie ein Mensch find, reden Sie, mein Herr!

#### Dater und Göhne.

Beinrich (ftarrt ihr einen Augenblid in bas Geficht, bann ergreift er ihre Sand mit beiben Ganben. Aufgeregt flufternb).

In jener Nacht, da er Ruftrin verließ, Ward er gefeh'n.

Adelheid (ebenso). Wer sah — wo sah man ihn?

Seinrich.

Gleichgültig, wer ihn fah.

Adelheid.

Beinrich.

3a —

- An seinem Finger sah man einen Ring, Er füßt' ihn und er sandte diesen Auß hinüber einem Weibe nach Küstrin — Und dieses Weib sind Sie!

Abelheid.

Ach — Gott im himmel —

Er bachte mein - und ich erfuhr es nicht -

Beinrich.

Gie hören's heut.

Abelheib (ergreift feinen Urm mit beiben Sanben).

Gie felber find ber Mann,

Der ihn gefeh'n -

Beinrich (reift fic mit einem bumpfen Laut von ihr 108).

Abelheib.

Sie felber hörten ihn!

Sie wiffen, mas in jener Nacht geschah -

Beinrich.

Fragen Sie nicht, benn jede Ihrer Fragen Reift einen Abgrund zwischen mir und Ihnen!

Adelheid.

Ich muß es wiffen — ah — der Kommandant.

Neunter Auftritt.

Gautier (Bapiere in ber Sanb). Delacour. Lepetit (von linfe).

Lepetit.

Sier, Ercellenz, ift jener junge Mann, Von bem ich Ihnen fagte.

Gautier.

Er ist pünktlich.

(Bu Beinrich.)

Wir kennen uns von früher, junger Freund?

Beinrich.

Gen'ral Gautier?

Gautier (bemerkt Abelheib). Und diese junge Dame?

Lepetit.

Ich gab Befehl, Riemanden einzulaffen, Und bennoch —

Gautier.

Lassen Sie, ich kenne sie.

Sie kommen in der Angelegenheit, Die Sie schon mehr als einmal hergeführt, Bom herrn von Ingersleben zu erfahren.

Abelheid.

Das allerdings —

Gautier.

Dann wünschte ich aufrichtig, Sie waren nicht gekommen.

Dater und Göhne.

Adelheid. O mein Gott —

Gautier.

Beil ich nicht gern — besonders nicht für Damen, Der Ueberbringer bojer Nachricht.

Abelheib.

Was hörten Sie? — Ich bitte, herr Gen'ral —

Gautier.

Erlaffen Sie mir alles Beitere.

Adelheid.

Starb er?

Gautier.

Noch nicht.

Adelheid.

Dies "noch" ift wie die Stufe,

Die den Berdammten vom Schaffotte trennt.

Gautier.

Der herr von Ingersteben, wie Sie wiffen, Gefangen auf der Feftung Mont Louis, Entwich vor ein'gen Wochen feiner haft Und ift in Deutschland.

Abelheid. Sft in Deutschland?

Gautier.

Ja.

Doch freuen Sie sich seiner Heimkehr nicht. Die herren benken, Frankreich sei zu Ende, Weil es in Ruftland ein'ge Mann verlor — Sie irren sich, Frankreich wird ihnen zeigen, Daß es zu halten weiß, was es besitzt. — Vom Kaiser kam gemoffener Befehl, Jeden Gefang'nen, der sich ranzionirt — Und zu der Gattung rechnet auch der herr —

Abelheib.

Bas weiter - herr Gen'ral -

Gautier.

Erlaffen Sie mir -

Abelheid.

Ich bitte - ich beschwöre -

Gautier.

Aufzugreifen

Und fteh'nden Fußes zu erschießen.

Adelheid.

26!

Gautier.

Es thut mir leid -

(Abelheib wankt.) Mein Gott, das arme Kind — (unterflüßt fie, führt fie an den Stuhl.)

Abelheid (auf dem Stufte figend).

Es wird vorübergeh'n. — D wir Berlor'nen — (Baufe.)

Lepetit.

Wir find beschäftigt.

Abelheid.

D verzeihen Gie -

3d will nicht ftoren.

Gautier (richtet fie auf).

Rommen Sie, mein Fräulein,

Erholen Sie fich.

Adelheid.

Nein, Herr Rommandant,

Das ift ein schlimmer Wunsch in unfrer Lage. (Abelheib, von Gautier geführt, burch bie Mitte ab.)

#### Dater und Göbne.

Gautier (fehrt von ber Thur gurud). Wüßt' ich, warum das Schickfal grade mich Zum henker ausersah für die Familie. Den Vater erft und jest auch noch den Sohn —

#### Delacour.

Was kümmert Sie der Sohn? Sie werden schwerlich Ihn zu erschießen brauchen, denn ich denke, Man griff ihn längst und gab ihm seinen Theil.

### Lepetit.

Nein - von ber Polizei wird uns berichtet, Er fei hier in ber Gegend von Berlin.

#### Delacour.

hier in der Gegend? Ja bann allerdings -

#### Gautier.

Bleibt er für mich. — Gin widerwärt'ger Auftrag. Genug bavon.

(Bendet fic an heinrich.) Ich ließ Sie etwas warten,

Berzeihen Gie.

Beinrich. Sie haben mich beftellt.

Gautier.

Das that ich.

Heinrich. Darf ich nach dem Grunde fragen?

Gautier.

Mich freut's, daß Sie durch Pünktlichkeit und Gifer Sich Frankreich bankbar zeigen, junger Mann.

Seinrich.

Danfbar - herr General?

Gautier.

Schon gut, Sie wiffen,

Ich bin zu sehr in meiner Zeit beschränkt, Sonst sagt' ich Ihnen Ihren Auftrag selbst. Statt meiner schick' ich Ihnen einen Mann, Der unsre Absicht weiß — Sie kennen ihn —

Beinrich.

Ich kenne ihn?

Gautier.

Er wird mit Ihnen sprechen, Und Sie auf das Genaufte unterrichten. (Rlingelt.)

Zehnter Auftritt.

Diener (burch bie Mitte).

Gautier.

Der herr, der drüben wartet im Bureau, Ich laß ihn bitten.

(Diener links ab.) (Zu heinrich.)

Hind laffen Sie mich bald, verstehen Sie? Recht bald von Ihren Resultaten wiffen. —— Ich bitte, meine Gerr'n, zum Gouverneur. (Gautier, Levetit, Delacour burch die Mitte ab.)

Beinrich (allein).

Wo zielt das hin? Was hat das zu bedeuten? Man spricht vor mir, als wär' ich ein Franzose? Frankreich zu Dank verpflichtet — ich? Mein Auftrag — Was für ein Auftrag? Und der Unbekannte, Der mich einweihen soll? — Hier liegt ein Käthsel — Berhüte Gott — daß ich die Lösung fand. Dater und Gobne.

Elfter Auftritt.

Batentin Bergmann (von lints).

Beinrich.

Bater! Du hier?

Balentin.

Warum verwundert's Dich?

Beinrich.

Der Kommandant sprach mir von einem Manne, Der eingeweiht in seine Pläne sei. — Bist Du ber Mann, von dem er sprach?

Valentin.

Ich bin's.

Du mußt mir ichon erlauben, mich zu setzen, Ich bin nicht mehr ber ruftigfte.

Beinrich.

D hier!

(Bringt ibm einen Stuhl. Balentin fest fich und halt Beinrich, ber gurudtreten will an ber Sand fest.)

Balentin.

Bleib' boch ein wenig hier bei Deinem Bater — Mein Auge muß die Dinge, die es liebt, In seiner Nähe haben.

Beinrich (legt ben Urm um feinen Sale).

Ift's so recht?

Balentin.

Mein liebes Kind — ich glaubte, Du sei'st stolz, Und wolltest jetzt, als ein studirter Mann, Nichts mehr vom alten Dorfschulmeister wissen?

Beinrich.

Das dachtest Du? sieh', wie Du bazu lächelft.
(Rüßt ihn.)
Wir sah'n uns lange nicht.

Balentin.

Doch, Gott fei Dank,

Freut's mich, daß ich Dich also wiedersche. Du stehst vor mir wie ein erfüllter Bunsch, Du bist nun das, was er nicht werden durfte.

Beinrich.

Durch Deine Güte, die mich Jahr für Jahr Mitteln ausgerüftet zum Studiren. Das hat mich oft gewundert, lieber Bater, Ich bachte stets, Du wärft ein armer Mann, Doch jedes Jahr haft Du mit Geld und Mitteln So reichlich mich versehen —

Balentin.

Lag das jett. —

Er könnte anders nicht ausseh'n als Du, Wenn er noch lebte.

Beinrich.

Laß die Todten ruh'n. -

Sieh', eine neue Zeit ist aufgegangen; Das Baterland ward eine Mutter uns Und kniet, ein büßend Weib, an Wilhelms Grabe, Die Wunden küssend, die vor Zeit es schlug.

Balentin.

Weil man die Geißel aus der hand ihm riß — Weil man Gerechtigkeit erzwang.

Beinrich.

Nicht fo -

Dater und Göbne.

Balentin.

Dhumachtig war's, und darum war es fanft, Jest kehrt der alte bofe Geift guruck, Es regt fich ihm die Kraft.

Beinrich.

Doch biefen Rampf, Bu bem es ruftet, wirst Du nicht verdammen?

Balentin.

Laß andre also benken; Du, mein Sohn, Darfst so nicht benken, Deine Freunde steh'n Auf andrer Seite.

> Beinrich. Auf — der Seite Frankreich8?

Balentin (erhebt sich).

Denkst Du des Schwurs, mit dem Du Deinem Bruder Blut-Brüderschaft gelobtest in das Grab?

heinrich.

Ich schwur's, ich weiß, und weiß auch, daß ich's hielt.

Balentin.

Du hielt'ft es einmal — ewig ist ber Tob — Drum bindet folch ein Schwur für alle Zeiten.

Beinrich.

Sollft Du mir bas von ben Frangofen fagen?

Balentin.

Ja - benn es fchreibt Dir Deine Pflichten vor.

Beinrich.

Und dieje Pflicht -

Balentin.

Beißt fie gu unterftugen

Auf Tod und Leben.

heinrich. Die Franzosen?

Valentin.

Ja.

(Paufe.)

Seinrich.

Sage mir beutlich, mas man von mir forbert.

Valentin.

Man wirbt und rüftet, junge Männer strömen In Schaaren den freiwill'gen Jägern zu. Erfunde das geheime Losungswort, Das sie verbindet; zähle ihre Stärke; Die Orte, wo sie heimlich sich versammeln, Die Orte, wo sie sich in Waffen üben, Erforsche die.

> Heinrich. Sprich beutlich.

> > Balentin.

That ich's nicht?

Beinrich.

Bei Namen nenn's, was Du von mir verlangft, Ich soll Spion für die Franzosen sein!

Balentin.

Nenn's, wie Du willst — gedenke Deines Bruders Und so tritt unter sie. Wo Du ein Auge Im Grimm entlodern siehst, denk' Deines Bruders Und zürne grimmiger; wo sich ein Plan Zur That heranschleicht, denke Deines Bruders Und wie ein Geier fall' darüber her!

Beinrich.

Der Mann ift todt, der Deinen Sohn getödtet, Sein Weib und Kind verschmachten in Berzweiflung, Dater und Göhne.

Sein Sohn ein ehrlos heimathloser Mann — Bater — bift Du noch nicht zufrieden?

Balentin.

Mein!

Gebt meinen Sohn mir wieder. Könnt Ihr's nicht, Dann feinen Frieden zwischen Euch und mir!

Beinrich.

Dem Baterland erklärft Du Rrieg?

Valentin.

Mein Sohn!

Die Tyrannei erschlug mir meinen Sohn Und aus dem blut'gen Staub von Auerstädt Erhebt sie wieder das verfluchte Haupt.

Beinrich.

Das - ift nicht mahr.

Valentin. Beinrich!

Beinrich.

Sieh biefes Blatt:

(Nimmt ben Aufruf vom Elsc.) Urkunde ist's für neue, bestre Zeit: Für Ieden gleiche Pflicht und gleiches Recht, Der Arme blutet nicht mehr für den Reichen, Und wenn die Trommel jeht zum Streite ruft, Steht Arm an Arm geschlossen Arm und Reich!

Balentin.

Wer find die Narren, die freiwillig wieder In's Joch, das man von ihrem Nacken riß, Sich beugen werden?

Beinrich.

Bon ben Taufenden, Die fo zu thun gebenken, fieh' hier mich!

Balentin.

Du wolltest?

Beinrich.

3h!

Valentin. Heinrich, Du wirst es nicht.

Beinrich.

Wer hindert mich? Und wer verwehrt's?

Valentin.

Dein Gid!

Beinrich.

Eid gegen Eid! Des Mannes ganzes Leben Ift ftummer Treue-Schwur bem Baterland.

Valentin.

Dem Land, das Deinen Bruder mordete?

Beinrich.

Man rechtet nicht mit feiner Mutter Gunben.

Balentin.

Dein Bruder, merk' ich, ist für Dich vergessen, So höre, was Dein Vater Dir befiehlt!

Beinrich.

Befiehl nicht, mas ich nicht erfüllen fann, Befiehl mir nicht, baß ich ein Schurke merbe!

Balentin.

Du wirft es, wenn Du gegen jene kampfft, Denen Du Alles dankft, was Du besitheft.

Beinrich (furchtbar auffahrenb).

Ha — was war das? Wem dant' ich? Was verdant' ich?

#### Dater und Gobne.

Der Kommandant sprach mir vorhin von Dank, Den ich an Frankreich schulde — ich verstand's nicht — Mir scheint — Du weißt —

#### Valentin.

Grklärung foll Dir werden: Daß Du erlangteft, was Dein herz begehrte, Daß Du ftudierteft auf der hohen Schule, Das dankft Du Frankreich.

Bie verfteh' ich bas?

Balentin. Das Geld, bas Du empfingft —

Beinrich.

Um Gotteswillen -

Balentin. Erhieltest Du von Frankreich.

Beinrich.

Fluch und Tod! (Schlägt die Hände vor das Gesicht.) Bater — das thatest Du an Deinem Sohn?

Balentin.

Was that ich Dir? war's nicht Dein tiefftes Sehnen, Das ich erfüllt?

Beinrich.

Bom Blute meines Landes, Das sie erpresten, hab' ich mich gemästet! Berkauft mein Wille! Mein Gefühl gefesselt! Der Armuth bitterlicher Jammerschrei, Des Kindes Winseln, und die stumme Thräne Der Mutter, der das letzte Brod man nahm, Sie galten mir! Sechs Jahr lang gaben sie,

Sechs Jahr lang ftrich ich ein, was fie gegeben, Und ließ mich füttern von den Unterdrückern!

Balentin (legt ihm bie Sand auf die Schulter). Hör' mich, mein Sohn —

Beinrich (tritt gurud).

Lag Deine Sand von mir!

Spionen-Sold klebt bran!

Balentin.

Du Undankbarer! Sieh' Dir die Hütte an, in der ich wohne Und sieh, ob ich von diesem Geld genoß.

Ich nahm's für Dich.

Beinrich.

Und hätt'st Du mich gefragt, So hätt' ich's vor die Füße Dir geworfen!

Balentin.

Knabe — auf Deinem Schickfal hat mein Auge Indrünftig sechsundzwanzig Jahr geruht. Ich blieb im Staub, damit ich meine Söhne Befreite aus dem Staub, der sie gebar. Dein Leben war das Ziel des meinigen. Für Wilhelm konnt' ich schaffen — ich war stark — Für Dich konnt' ich's nicht mehr, denn ich bin alt — Sohn — machst Du meine Armuth, meine Liebe, Sohn — machst Du meine weißen Haare mir Und meine müden Glieder mir zum Vorwurf?

Beinrich.

Bater — für Deine Liebe liegt mein Gerz Zu Füßen Dir — boch daß Du mich beschenktest Auf Kosten meines Baterlandes — dafür — Dafür set —

Valentin. Beinrich! Deinem Bater bas?

Ŧ

Dater und Sohne.

Beinrich.

Du bift mein Bater — schweigend laß mich geh'n, Ein Andrer richte zwischen Dir und mir. — (Wenbet fich zum Abgehen.)

## Zwölfter Auftritt.

Lepetit (etlig durch die Mitte zu den Borigen). Halt, mein Lieber, gehen Sie noch nicht — Bortrefflich, daß ich hier Sie beide finde — Sie kennen ja den Lieutenant Ingersleben?

Balentin.

Was ift mit bem?

Lepetit.

Soeben wird ein Mann Hierher gewiesen durch die Polizei — Sein Ausseh'n ift verdächtig — täuscht nicht Alles, So haben wir den Fuchs. — Warten Sie hier, Sie werden und den Schelm entlarven helsen. (Ab durch die Mitte.)

Heinrich (nach einer Bause voll innerlichen Kampses.) Bater — wenn es der Ingersleben ift, Was wirst Du thun?

> Valentin. So werd' ich ihnen sagen,

Daß er es ift.

Heinrich. Er wird erschossen, Bater,

Wenn Du es fagft.

Valentin. Ich weiß.

Heinrich.

Und bennoch?

Valentin.

Sa!

Hun benn, so mähle zwischen Deiner Rache Und Deinem Sohn.

> Valentin. Bas hat das zu bebeuten?

Beinrich.

Es ist ein Sibschwur unter den Studenten, Jeden Spion zu tödten. — Hör' genau: Verräthst Du ihn, so geh' ich hier vom Fleck aus Und zeig' mich an, daß ich sechs Jahre lang Gelb als Spion empfing.

> Valentin. Das — wolltest Du?

Heinrich. Das schwör' ich Dir bei Wilhelm, Deinem Sohn!

Ich höre ihre Schritte vor der Pforte — Vater — ich schwör's bei Wilhelm, Deinem Sohn!

### Dreizehnter Auftritt.

Lepetit. Ferdinand von Ingersteben (letterer in ziemlich verwilberter burgerlicher Kleibung, bartig). Französische Diener (unb) Offizianten.

Ingersteben.

Ich weiß nicht, was Sie länger von mir wollen?

Lepetit.

Mur ein Rleinigkeit.

(Plötlich gur Umgebung.)

Vater und Sohne.

Berschließt die Thüren! (3n Ingersleben.)

Sie find ber eh'mals preuß'sche Offizier Von Ingersleben!

Seinrich (welcher hinter Ingersleben fteht, fluftert, ohne fich zu bewegen). Nein — fagen Sie nein!

Ingersleben.

Sie irren sich.

Lepetit (zeigt auf heinrich und Balentin). Betrachten Sie die beiden,

Und bitte, meine herr'n — (Ingersteben wendet fic.)

Rennen Gie die?

Ingersleben (fictlich erichredend; für fic). Bo fah ich bie -

Lepetit (zu heinrich). Ist er's?

Beinrich.

Ich tenn' ihn nicht.

Lepetit.

Doch er erschrack, als er Sie fah; er kennt Sie!

Beinrich.

Ich habe biefen Mann niemals gefeh'n.

Lepetit (gu Balentin).

Bielleicht ift Ihr Gedächtniß weng'er ichwach; (heinrich, obne fich zu regen, blidt Balentin mit furchtbarem Ausbruck an. Balentin flebt an Ingereleben vorbet auf heinrich.)

Sch'n Sie ben Mann fich an, nicht Ihren Sohn. Ift bies ber Sohn bes Mörbers Ihres Sohn's?

Balentin (gudt foredild gufammen). Ich - kenne — ihn nicht. Dritter 21ft.

Lepetit.

Deutlich! Noch einmal!

Malentin (mit erlöschenber Stimme).

Rein -

Lepetit (ftampft mit bem Suge).

Und dennoch ift er's! Meinen Kopf darauf!

Ingereleben.

Bin ich entlaffen?

Lepetit.

Tod und Teufel, nein!

Beinrich

(geht bei Ingersleben vorbei zu Lepetit. Im Borübergehen fluftert er Ingersleben zu) Still — fprechen Sie kein Wort!

(Bu Lepetit.)

herr Gefretair.

(Leife.)

Sechs Jahre in Gefangenschaft verändern — Ich hänge mich dem Manne an die Fersen — Erkenn' ich ihn und ist es Ingersleben —

Lepetit (ebenfo).

Go bringen Gie mir Nachricht auf bem Fleck.

Beinrich.

Ich thu's, fo mahr ich Frankreichs treuer Diener.

Der Vorhang fällt.

Ende des dritten Uftes.

# Vierter Aft.

### Erfte Scene.

(Ein einfaches Jimmer. Thuren links und in ber Mitte. Rechts ein Fenfter. An ben Manden einige Familienportraits, an benen man Blumen angebracht fieht.)

## Erfter Auftritt.

Abelheid (fist am Tische links vorn; fie ift bamit beschäftigt, Blumen in einer Base zu ordnen; helt gekleidet). Frau von Ingersieden (kommt von links, bleibt auf der Schwelle stehen, indem sie die Blumen an den Bilvern und dann Abelheid, die sie nicht bemerk hat, mit erkaunten Bischen mustert; sie ift ganz schwarz gekleidet).

Frau von Ingersleben (tritt zu Abelheib, ber sie bie Sand auf die Schulter legt). Wem duften diese Blumen, Abelheid? Wem schmückst Du so das Zimmer? Und für wen haft Du zum ersten mal die schwarze Trauer Bertauscht mit diesem freundlichen Gewand? Sag' wartest Du auf Jemand?

Abelheid (ftebt auf, fäut ihr um ben Halb). Mutter, ja, Ich wart' auf Einen, und Du weißt auf wen!

Frau von Ingersleben. O Kind, — vergaßest Du, was Du versprachst? Was greifst Du wieder in die alte Wunde?

Abelheib.

Ich fah ihn wieder biefe Nacht im Traum — Glaubft Du an Träume?

Frau von Ingersteben. Glaube ihnen nicht! Ich weiß, fie lügen, denn fie zeigen uns Menschen lebendig, die es nicht mehr find.

Adelheid.

Doch wenn er diesmal wahr gesprochen hätte? Es kann ja doch noch sein, daß er noch lebt?

Frau von Ingersleben. Es kann noch sein — der Trost, den man uns reicht, Ift Maßkab für die Größe unsres Clends!

Adelheid.

D bitte, hor' mich -

Frau von Ingersleben. Sieh' mir in's Gesicht — Kannst Du im Ernst noch hoffen?

Abelheid.

Gang im Ernfte.

Frau von Ingersleben. Ach, daß die Jugend niemals doch empfindet, Wie graufam mit dem Alter sie verfährt.

Abelheid. Graufam — nennst Du mich graufam?

Frau von Ingersleben.

Adelheid -

Ich hab' gehofft — ich hab' auf ihn gewartet — Hoffnung, die leben foll, muß Nahrung haben, Berwelkte Hoffnung blüht nicht wieder auf! Er kommt nicht mehr — dort drüben harrt er meiner, Und die Berleumdung sitzt auf seinem Grab!

Du ftrahlend Aug' im Angesicht ber Welt, Sonne, ob im Bereiche Deines Lichtes Noch ein Planet sich schwingt, bewohnt von Wesen, So mit der Fähigkeit zum Leid begabt, Wie es die Menschen sind auf dieser Erde, Sage mir das. — Du bist nur stummes Licht, Und in das aufgeschlagne Buch des himmels Schreibst Du das ewig alte Einerlei: Ein Tag und noch ein Tag — nach allen Tagen Die Nacht doch endlich — wären wir so weit.

### Abelheid.

Wenn Du Dich meinem Glauben so verschließest, So hör', was ich ersuhr beim Kommandanten: Er lebt — er riß sich aus Gefangenschaft — Er ist in unsrem Vaterlande —

# Frau von Ingersleben.

Ah —

(Sie finkt kraftlos in den Seffel am Fenfter.) Kein Wort mehr — alles was Du sagen könntest, Es wäre Mißklang neben diesem Wort — Komm her zu mir —

(Abelheib fniet neben ibr.)

So heimlich und fo leife, Daß es das neid'sche Schicksal nicht vernimmt, Sprich mir noch einmal das geliebte Wort: Er lebt!

> Abelheid (fellg flufternb). Sa, Mutter meines Ferdinand, er lebt.

Frau von Ingersteben (brudt die Sande in flummer, ichauernder Freude an's Geficht, bann gieht fie Abelheib's baubt an fich.

Ach — sei ber Mund gescgnet, der so sprach, Ich will ihn kuffen! kuffen! Du im himmel, Gott, sieh hernieder auf dies Angesicht! Benn Du der Mutter ihren Sohn versagst, Verweig're nicht sein heilig Recht dem Kinde:

Dies Antlit - hat es feinen Antheil nicht Am füßen Recht der Frau, geliebt zu fein?

Abelheid (richtet laufchend ben Oberkorper auf). Sorch da -

Frau von Ingersleben. Was hörft Du?

Abelheib.

Draußen - einen Schritt -

Den Schritt - ich kenn' ihn! (Sie fpringt auf.)

Zweiter Auftritt.

Ferdinand (reißt bie Mittelthür auf). Mutter!

Frau von Ingersteben (richtet fich im Seffel auf). Ferdinand! (Sie finkt in Abelheib's Arme. Ferdinand tritt herzu, nimmt sie in die seinigen.)

Abelheib.

Es überwältigt fie!

Frau von Ingersleben. Nein — jetzt nicht fterben! Nur nicht in dieser Stunde — Ferdinand!

Ferbinand.

D Mutter, Mutter! Und mein trautes herz Geliebte Abelheid!

(Drudt Beibe mit beiben Armen an fich.)

Abelheid. Mein Ferdinand! eken. Mutter?

Willft Du Dich feten, Mutter?

Frau von Ingersleben.

Lag mich hier,

Sonst kann ich ja sein Berg nicht ichlagen hören; Sechs Jahre lang ersehnt' ich biefen Laut.

Ferdinand.

Ja, eine lange, fürchterliche Zeit Für Euch, für mich und für das Baterland.

Frau von Ingersleben. Doch jest in meinen Armen, lebend wieder.

Ferdinand.

Ich hätt' im Grabe keine Ruh' gefunden, Denn ohne Lebewohl verließ ich Euch — Damals — entsinnt Ihr Euch?

Frau von Ingersleben.

Lag biefes Damals

Vergeh'n in gegenwärt'ger Seligkeit. — Komm, laß uns schweigend Aug' in Auge schauen Und diesen Augenblick des tiefen Glücks Loslösen von Vergangenheit und Zukunft. Denn so wie damals, als Du mir im Schooß Gleich einer reinen Blüthenflocke lagst, So dist Du heut aus's neue mir gegeben Und zeitlos so ift einer Mutter Liebe.

Ferdinand.

Geliebtes Haupt, wie haben Dich die Sorgen Mit Reif bedeckt! — Euch Beide hab' ich wieder — Wir waren Dreie, als ich Euch verließ? — Ihr schweigt auf meine Frage?

Abelheib.

Frage nicht.

Ferbinand.

Nein — bann bebarf es keiner Frage mehr — Wahr also ift's, was mir Gerücht verkündet — Wann ftarb er?

> Frau von Ingersleben. Wann? Er ftarb in jener Nacht

> > Ferdinand.

Alls ich Kuftrin verließ? So furchtbar plötslich? Erfuhr er auch, warum ich in der Nacht Kuftrin verließ?

> Frau von Ingerslebeu. Sag's Deiner Mutter, Sohn,

Warum Du gingst?

Ferdinand. So hörtet Thr es nicht, Daß ich es unternahm, mich durchzuschlagen, Um Hohenlohe zum Entsatz zu rufen?

Fran von Ingersleben. Gott fei gelobt! Ich wußt' es!

Ferdinand.

Mutter! Mutter! Was hat das zu bedeuten? — Wenn Du schweigst, Dann, Abelheid, sprich Du.

Adelheid.

Frage mich nicht.

Ferbinand.

Ja, ich will wiffen, wie man es gebeutet, Daß ich die Festung in der Nacht verließ!

Frau von Ingersleben. Zawohl, Du haft ein Recht zu solcher Frage, Und sollst es wiffen. Bater und Göbne.

Abelheid. Mutter —

Frau von Ingersleben.

Still, mein Rind,

Die Klage bem Berklagten hehlen wollen Geißt, ihn für schuldig halten. — Ferdinand. — Man fagt — o es ift ftarker als mein Muth —

Ferdinand.

Man fagt? was fagt man? Sprich!

## Dritter Auftritt.

Beinrich (burch bie Mitte gu ben Borigen).

Sind Sie noch hier?

Verbergen Sie fich, herr von Ingersleben, Man ift auf Ihrer Spur.

Adelheid.

Wer?

Beinrich.

Die Frangofen.

Ein jeder Ihrer Schritte ward belauscht, Man sah, daß Sie in dieses Haus getreten, Wo Ihre Mutter wohnt —

Adelheid.

D retten Sie —

Rerdinand.

Die Wohnung ift zu eng', mich zu verbergen.

Beinrich.

Bielleicht daß uns ber Ausgang offen blieb; Barten Gie hier!

(Mb burch bie Mitte.)

Vierter Aft.

Ferdinand. Wo sah ich diesen Menschen? Abelheid.

Sah'ft Du ihn schon im Leben? kennft Du ihn?

Ferdinand.

Ich sah ihn kurzlich erst beim Kommandanten — Doch mein' ich, daß ich früher schon ihn sah, — Wüßt' ich zu sagen, wo es war und wann.

# Vierter Auftritt.

Beinrich (burd bie Mitte gurud).

Das haus ift von französischen Soldaten Allseits umstellt.

Ferdinand. Das heißt — ich bin verloren.

Heinrich (in fliegender Haft).
Noch nicht — hören Sie mich — Gen'ral von York, So hört' ich, ist im Marsche auf Berlin.
Ihr Haus ist zwanzig Schritte kaum vom Thor,
Ich bahne mir den Weg durch die Franzosen,
Ich eile ihm entgegen und ich rufe
Die Preußen her zu Ihrer Mutter Haus!

Adelheid.

D eilen Sie, mein herr, o eilen Sie!

Beinrich.

Sie unterdeffen, wenn der Commissär Sie hier verhaften will — Sie halten ihn So lange hin, bis daß ich wiederkomme —

Ferdinand.

Und Sie - Sie werden wirklich wiederkommen?

#### Daier und Göhne.

Beinrich.

Sonft follen Sie mich lebend nicht mehr feh'n!
(Eilenb burch die Mitte ab.)

Abelheid (ftürzt Frau von Ingersleben um den Halb). Noch laß uns nicht verzweifeln, Mutter, Mutter! Gott wird ihn nicht verlaffen!

Ferdinand.

Hoffet nicht! Ich bin verrathen, und mir sagt mein herz, Ich bin's durch diesen Mann, und dem Verräther Vertrau' ich meine Rettung an! D hohn des Schicksals!

Frau von Ingersleben. Ferdinand — Du glaubst, Daß dieser Dich verrieth?

Abelheib.

D wenn es ware — Wahr ift's, ich sah ihn auch beim Kommandanten, Und ein Geheimniß waltet um den Mann.

Ferdinand.

Wer ift er, dieser Mensch, der wie ein Schatten Sich ruhelos an meine Fersen heftet? Die Züge des Gesichtes seh'n mich an Wie halberlosch'ne Zeilen der Erinn'rung —
(Caulot an der Mitteltbur.)

Still da — es bröhnen Schritte auf der Treppe — Sie kommen — o — bleibt muthig —

Frau von Ingersteben (umidlingt ibn).

Sohn — mein Sohn!

(Schläge an ber Mittelthur.)

Lepetit (von braußen).

Deffnet die Thur, in des Raifers Namen! (Abelheib wieft fic, indem fie bie Augen verbult, auf ben Geffel.)

Ferdinand (aut). Die Thur ift offen, sparen Sie den Larm.

fünfter Auftritt.

Lepetit. 3mei Polizei=Beamte (burch bie Mitte).

Frau von Ingersteben. Was suchen Sie? Wen suchen Sie, mein Herr?

Lepetit.

Den, welchen Sie in Ihren Armen halten, Den herrn von Ingersteben, Ihren Sohn. (3u Berbinand.) Ich wufite, daß Sie's waren, folgen Sie.

Frau von Ingersleben.

Wohin mit ihm?

Lepetit. Das werden Sie erfahren. (311 Ferdinand.) Sind Sie bereit, freiwillig mitzugehen?

Ferdinand (halblaut zu Abelheib gewandt, die am Genster lehnt, welches sie aufgestoßen hat). Siehst Du von Rettung nichts?

Adelheid.

Bon ferne hör' ich Lärm und Geschrei und Klang wie von Musik!

Repetit. Noch einmal: kommen Sie freiwillig?

Ferdinand.

Mein!

Lepetit.

Dann alfo mit Gewalt!

# Sechster Auftritt.

Gin Frangofifcher Polizei-Commiffar (blidt burch bie Mittelthur herein).

herr Sekretär!

Das Bolf macht einen Auflauf vor dem Saufe!

Lepetit.

Sinunter! Jagen Sie sie auseinander!
(Commissär ab. Er winkt ben übrigen Beamten zu.)
Und vorwärts — Hand an diesen angelegt!
(Die Polizei-Beamten bringen auf Ferbinand ein, er stößt sie zurud.)

Kerbinand.

Nehmt Eure Sand' in Acht und Gure Köpfe! Ihr Frauen — tretet hinter meinen Rucken!

Lepetit.

Gie folgen, fag' ich -

Siebenter Auftritt. Beinrich (burch bie Mitte).

Folgen Sie ihm nicht!

Lepetit.

Gie unterftehen fich? -

Beinrich.

Ja, schöner herr!

Jest find Gie mein Gefang'ner!

(Raber und naber bringenber machtiger garm. Dagwifden Dufit; bann in nachfter Rabe ber Port'iche Marfc.)

Hört Ihr bas?

Wie ce von Gaffe bonnernd rollt zu Gaffe? Die Freiheit naht!

Ferdinand (ftürzt au's Venster). Stimme des Baterlandes! Die Schlacht-Musik der preuß'schen Regimenter.

### Achter Auftritt.

Der Polizei-Commiffar (burch bie Mitte).

Was machen Sie hier noch, herr Sekretär? Gen'ral von York mit achtzehntausend Preußen Rückt in die Thore von Berlin!

Lepetit.

Verflucht!

Das ift ein Aufstand!

Commiffär.

Nein, es ift der Krieg! Fort, schnell, nur schnell, denn eine Compagnie Rückt geradenwegs heran.

(Bu Beinrich.)

Sie find es, Schurfe,

8

Der fie hierherwies!

Beinrich.

Den Spionen-Sold

Bahl' ich mit Zinfen Ihnen heute wieder!

### Neunter Auftritt.

Dauptmann Thontel (mit) preufifchen Coldaten (und gefolgt von) Burgern (unter welchen) Rietebufch (ericheint in ber Mitteltfur).

Thynkel.

Sie seh'n, daß Widerstand hier nicht mehr fruchtet, Ergeben Sie sich.

> Lepetit. Kriegsgefangen?

Dater und Göhne.

Thynkel.

2018 Rriegsgefang'ne.

, Sa,

Lepetit. Nun, hier ift kein Ausweg.

(Zum Commiffar.)

Bis daß der Wind uns wieder gunstig weht, Rommen Sie, Freund!

Thynkel (zu ben Solbaten). Führt diese Herren ab.

Riekebufch.

Bu'n Morgen, Berr Lepetit.

Lepetit.

Ah, Patron - ift er auch wieder da?

Riekebufch.

Allerdings, oui Musjeh. Nu wollen wir Ihnen 'mal den ollen Fritz zeigen — durch 'nen Guckfasten — verstehen Sie? mit blau angelausene Augen. Hurrah Jungens, alleweile wird's luftig! alleweile jeht's los!

(Lepetit, Commiffar, Rielebufd, Burger und Golbaten burch bie Mitte ab.)

Thynkel (der unterdeffen Gerbinand icharf betrachtet bat). hier ift kein Irrthum möglich — es ift er.
(Eritt auf Gerbinand zu.)
Von Ingersleben — kennen Sie mich noch?

Ferdinand (ftredt ibm bie banbe entgegen).

Mein Freund und mein Ram'rab.

Thynkel (tritt gurud).

Das war ich einst —

Ferbinand.

D Sölle -

Thynkel (zu Grau von Ingersteben). Ich bedaure, gnäd'ge Frau, Dies ist der schwerste Theil von meiner Pslicht — Von Ingersleben — ich verhafte Sie.

Frau von Ingersleben (finkt auf ben Stuhl). Allmächtiger -

Ferdinand. Berhaften? mich? Weshalb?

Thynkel.

Als Deferteur und Vaterlands-Verräther!

Ferdinand.

Wer nennt mich fo? Wer wagt's?

Thynkel.

Das mage ich,

Das wagt die ganze preußische Armee. Ersparen Sie den Ihrigen das Schlimmfte Und folgen Sie freiwillig.

Ferdinand.

Mutter, Mutter, Das war's, was Du zu fagen nicht vermochtest —

Frau von Ingersleben und Abelheid (umarmen ihn). Wir geh'n mit Dir!

Thunkel. Nein — ich bedaure fehr —

Ferdinand.

Was hängt Ihr Euch an den ehrlosen Mann? Laßt ab, bleibt hier — denn das ift unser Schicksal, Mlein zu sein in letzter Stunde — o — Dies, fürcht' ich, wird ein langer Abschied werden. (Ab mit Thunkel burch bie Mitte.) Dater und Göhne.

Frau von Ingersleben.

Ehrlos — verdammt — mein Sohn, mein Fleisch und Blut! Ich will nicht leben, tödtet mich mit ihm!

Heinrich (tritt gwischen Grau von Angersteben und Abelheib). Nicht fterben wird er; aus der Nacht der Schmach Wird seine Ehre leuchtend aufersteh'n.

Abelheib.

Bas fagen Sie, mein Berr?

Frau von Ingersleben.

D leerer Troft!

Bor den Frangofen konnten Sie ihn retten, Wer rettet ihn vor feinem Bolfe?

Beinrich.

3d!

(Bu Abelbeib.)

Ein einzig Bort, ein lettes Bort an Sie. (Baufe. Er fieht ihr gegenüber, fie mit leibenschaftlichem, ichmerzvollem Blide anftarrenb, feine Lippen bewegen fich lautice.)

Abelheib (fentt icamvoll bas Saupt).

Was — haben Sie — zu fagen?

Beinrich (ergreift ihre Sanb).

Unermegnes,

In einen Laut gedrängt: Fahren Sie wohl! D diese Hand, sie war bethaut mit Thränen, Als ich zum ersten Male sie gefüßt — Der Hand vertrau' ich scheidend mein Vermächtniß: Glückselig wird Ihr Leben kunftig sein! (Er füßt ihre Hand.)

Adelheid.

Sie gehen, meinen Ferdinand zu retten? Saben Sie Dant!

Heinrich (finkt vor ihr in die Knie).

Aldelheid (beugt fich über ibn).

Tröfter meiner Seele — Auf meinem herzen laftet eine Schuld: D edler Mann, vergeben Sie dem Weibe, Das zweifelnd Ihrem herzen Unrecht that!

## Beinrich.

Der himmel segne Sie für dieses Wort! Und wenn Sie nun von Dingen hören werden, Bon denen heut Ihr süßes herz nichts ahnt, Bon einem Menschen, dem auf dieser Erde Kein Bater bleibt, kein Freund, kein Baterland, Nichts als Erinn'rung schaudervoller Dinge Und als ein Traum von Menschen-Seligkeit — Wenn dieses Menschen unglücksel'ger Schatten Un Ihre Seele klopft — sei'n Sie barmherzig — Er wird sich nicht in Ihren Frieden drängen, Ihr Glück nicht stören durch Erinnerung — Bon fern nur wird er steh'n —

Frau von Ingersleben.

Wer Sie auch find.

Dem Retter meines Sohnes follen ewig Zwei Gerzen offen fteh'n!

Beinrich (fpringt auf).

Der Traum nimmt überhand, und vor der Thüre Steht grause Wirklichkeit — lebt wohl — fahrt wohl. (Eilend durch die Mitte ab.)

(Verwandlung.)

## Zweite Scene.

(Ein großer Saal. Thur in ber Mitte, zu welcher Stufen fubven. Links vorn ein langer Tifch mit Stuhlen.)

## Erfter Auftritt.

Thuntel. Biffe. Andere Offiziere (aus bem zweiten Att, lints am Tifche). Ferdinand (fteht auf ber rechten Seite ber Buhne).

Thuntel (gu ben Offigieren).

Thr kennt die Pflicht, die man uns auferlegte: Ein Wort von uns tilgt eines Mannes Ehre Für ewig aus, ein Wort giebt fie ihm wieder — Nicht Haß noch Liebe meistre unsern Spruch. — Nur wer zur Garnison Küftrins gehörte Soll richten bürfen — hier ift mein Beweis, Daß ich in jener Nacht dabei gewesen.

Wille.

Und hier ber meine.

Offiziere.

Und der Unfrige.

(Sie gieben bie Begen des Sahnentuches bervor, legen fie auf ben Tifc.)

Thyntel (gu Gerbinanb).

Gie schwuren einft auf diese Fahne?

Ferdinand.

Sa!

Thunkel.

Bon Ingersleben, Sie find angeklagt, Daß Sie der Kahne Ihren Schwur gebrochen; Bekennen Sie sich deffen schuldig?

Ferbinanb.

Mein!

Vierter Aft.

Wille (fährt auf).

Fragen Sie ihn, ob er Kuftrin verließ, Als die Franzosen vor der Festung standen!

Thunkel.

Erklären Sie fich.

Ferdinand. Hört mich, Kameraden —

Wille.

Wir find nicht mehr Kam'raden!

Alle.

Rein! Nein! Nein!

Thynkel.

In jener Nacht, als sich Küstrin ergab, Sah man Sie in dem Hauptquartier des Feindes. Gestehen Sie's?

> Ferdinand. Im Hauptquartier bes Feindes?

> > Thunkel.

Ja, im Quartiere Generals Gudin, Der die Franzosen bamals kommandirte.

Ferdinand.

Gen'ral Gubin — bei Gott, es fällt mir ein — Der Zufall leitete mich in ein haus — Von den Bewohnern hört' ich —

Wille.

Hörten Gie?

Ein sonderbarer Zufall, in der That.

Ferdinand.

Warum? Bas hatt' ich bei Gudin gefollt?

Wille.

Das Gelb empfangen!

Dater und Gobne.

Ferdinand. Beldes Gelb?

Wille.

Den Raufpreis für Ruftrin!

Ferdinand.

Der fteht mir Rebe,

Wenn er fein Feigling ift, der das mir fagt!

Wille.

Ich fag's!

Erfter Offizier (fpringt auf). Und ich!

Zweiter Offizier. Ich auch!

MIle.

Wir Alle! Alle!

Ferdinand (fartt fie entfest an). Ah — bas ift schrecklicher, als ich gedacht. — Bin ich verurtheilt, eh' man mich gehört?

Thynkel.

Erklären Sie, warum Sie aus Rüftrin Ohne Erlaubniß in der Nacht entwichen?

Rerdinand.

Um hohenlohe jum Entfat zu rufen, Den ich im Anmarich mahnte auf Ruftrin.

Thunkel.

Um hohenlohe? — Doch Sie wußten, daß ber Fürst Bei Prenzlau mit bem heer kapitulirte?

Ferdinand.

Ich wußt' es nicht.

Thynkel.

Ich war dereinst Ihr Freund —

Sie sprachen die Bewohner jenes Sauses Und hörten nichts von Prenzlau?

Ferdinand.

Dein - fein Wort!

Thunkel

(blidt die Offiziere an, bumpfes Gemurre unter Letteren). Nun, das beklag' ich, daß Sie das gesagt — Durch jene beiden hörten wir von Prenzlau.

Ferdinand.

Durch jene?

Thunkel.

Sa - noch in berfelben Nacht.

Ferdinand.

Dann weiß ich nicht mehr, was ich fagen foll.

Thunkel.

Unnöthig märe jedes weitre Bort — Kam'raden, brauchen wir noch mehr Beweise?

Wille.

Zum Spruch!

MIle.

Bum Spruch!

(Lautes Bochen an ber Mittelthur.)

Kerdinand.

Bort mich! bei meiner Ehre,

Bei Allem, was mir heilig ift -

MILE.

Bum Spruch!

(Abermaliges Rlopfen.)

Dater und Göhne.

Thynkel.

Wer ftort bie Sitzung? Ginen biefer herr'n Bitt' ich, gu feh'n -

Bille (geht an bie Mittelthur, bie er öffnet).

Zweiter Auftritt. Seinrich (außerhalb).

Wille.

Wer find Sie und mas woll'n Sie?

Beinrich.

Zeugniß will ich ablegen für bas Recht.

Thunkel.

Bas dringen Sie hier ein? in welcher Sache Rommen Sie her?

Beinrich (tritt ein).

Die Sache, die mich führt, Diefelbe ift's, die nach Ruftrin mich führte,

Mis ich von Prenglau Nachricht Ihnen brachte — Und fie heißt Ingersleben.

(Die Diffigiere fpringen auf.)

Thynkel.

Mäher her!

Ferbinand.

Ha — nun erkenn' ich ihn — ja dieser war es, Den ich mit seinem Bater damals traf!

Thunkel.

Bei Gott - wenn die Erinn'rung mich nicht täuscht -

Bille.

Er ift es.

Dierter Altt.

MIle.

Ja, er ift's.

Thunkel.

Gie fagten uns,

Daß Ingersleben in bem haufe war, In bem Gen'ral Gubin Quartier gemacht?

Beinrich.

Samohl — doch ich verschwieg, daß, als er's hörte, Bom Plag er sprang und aus bem Sause eilte.

Thynkel.

Und hörten Sie, wohin er eilte?

Beinrich (machtvoll).

Ja.

Um für den Vater und das Vaterland Sich preiszugeben tödtlicher Gefahr, Um Hohenlohe zum Entsatz zu rufen!

Thunkel.

Um Hohenlohe —

Beinrich.

Den er auf Ruftrin

In Anmarich mahnte.

Thunkel.

Wie begreif' ich bas -

Sie wußten doch von Prenglau?

Seinrich.

Ja - ich mußt' es.

Thunkel.

Und sagten's ihm?

Beinrich.

Mein!

(Bewegung unter ben Offizieren.)

Dater und Göbne.

Thunkel.

Sie verschwiegen es?

Seinrich.

Sa - ich verschwieg's.

Thunkel. Marum? (Baufe.)

MIlle.

Antmort! Marum?

Seinrich.

Beil ich - verschweigen wollte. (Tumult.)

Thunkel.

herr des himmels!

Gie mußten, daß er in's Berderben ging Und konnten ichweigen?

Beinrich.

Weil ich's wußte, schwieg ich,

Denn fein Berberben mar's, mas ich gewollt.

Kerdinand.

Bas that ich Dir, daß Du das wollteft? (Baufe.)

beinrich.

Michts.

Thunkel.

Didandlich, unerhörtes Bubenftud! (Somere Baufe, bie Offigiere fluftern.)

Bille (tritt auf Gerbinand ju, reicht ibm ben Degen). Ram'rad - wenn Gie mein Leben haben wollen, hier ift's - ftogen Gie gu - ein jedes Bort Macht mich zum Schelm an Ihnen, bas ich iprach,

Ferdinand.

Mein Urtheil fordr' ich.

Mille.

Ja, zum Spruch! zum Spruch! (Die Offiziere brangen fich aufammen.)

Thunkel.

So sprechen wir! Der Mann, der vor uns steht, That wider das Gebot der Disciplin — Wir thaten's auch in jener Schreckensstunde Und sein Eeben gab er off'nem Tode preis, Und dem Verdachte gab er seinen Namen Für's Vaterland — darum — Du Mann — Du held — Nimm heut zurück aus der Kam'raden händen, Was Du niemals verlorest: Deine Ehre!

Ferdinand (folagt bie Sande vor das Geficht).

2!!

Thynkel (fturgt auf ihn gu). Ingersleben! Freund und Kamerad!

Wille.

Sag' ob Du mir verzeihft?

Alle.

D Ingersleben! (Sie umbrangen ihn, fcutteln ihm bie Sanbe.)

Ferdinand.

D meine Freunde, diese eine Stunde, Sie wiegt sechst lange Jahre auf der Schmach!

## Dritter Auftritt.

Mehrere freiwillige Sager (in ftubentifcher Rleibung treten burch bie offen gebliebene Mittelthur haftig auf).

Erfter Jäger.

Berzeihen Sie ben ungestümen Eintritt — Auf der französischen Kommandantur Ward ein Spion entdeckt. Er und sein Sohn, So sagt man, überlieferten dem Feinde Den preuß'schen Offizier von Ingersleben. Der Alte ward sogleich vom Volk ergriffen. Der Sohn, so heißt es, trat bei Ihnen ein.

Ferdinand.

Der Ingersleben, ben Ihr fucht, fteht hier.

Erster Jäger..

Sind Sie's, ber aus der Phrenäen-Festung Bis Deutschland fich hindurchschlug?

Ferdinand.

Ja, der bin ich.

Erfter Jäger.

Dem die Franzosen Schritt und Tritt belauert, Ihn zu erschießen?

> Ferdinand. Davon weiß ich uichts.

> > Beinrich.

Ich aber hört' es - ja bies ift ber Mann.

Erfter Jäger.

Ruft Beil auf ihn, der für das Baterland Noth und Gefahr ertrug!

Alle Jäger. heil, Ingersleben!

Erfter Jäger.

Uns, ben freiwill'gen Sägern, ward das Recht, Uns felber unfre Führer zu erwählen; Ihr Name klingt so laut in unfren herzen, Führen Sie uns im Kampf für's Baterland!

Alle Jäger.

Führe une, Ingersteben.

Ferdinand.

Ja — ich will, ich will.

### Vierter Auftritt.

(Tumultuarifcee Stimmengewirr, welches von außen naber und naber tommt, bann: Balentin Bergmann (eilend burch bie Mitte mit ihm ein großer haufe Bolles, bie ihn gepadt halten).

Balentin (reißt fic 108). Laßt Eure Hände von mir.

Volt.

haltet ihn, Und an den Galgen! an den Galgen!

heinrich (fturzt auf Balentin zu, umklammert ihn). Bater!

Erster Jäger. Ist das der Sohn des Baterlands-Berräthers?

Thunkel.

Jawohl, das ift er.

Volt.

Sängt fie, die Spione! (Sturgen fich auf Balentin und heinrich.)

Dater und Göbne.

Valentin.

The habt mir meinen einen Sohn erschlagen, Ich habe nur noch diesen einzigen, Ihr follt ihn mir nicht tödten, dürft es nicht!

Erfter Jäger.

Bum Tod mit ihm!

Beinrich.

Ich bitte nicht um's Leben,

Doch lagt mich kämpfend für mein Baterland Im Schlachtfeld fterben.

> Erfter Jäger. Rein!

> > Mile.

Rein! an ben Galgen!

Malentin.

Unichuldig ift er! Alles, was er that, Und was geschah, entsprang aus meinem Willen!

Thynkel.

Zwiefach verflucht, daß Du den eignen Sohn Mitriffest in Berrath und in Berbrechen!

Molf.

Laft ihn nicht weiter fprechen!

Balentin.

Lagt mich fprechen.

In meinem Auge spiegelt sich die Welt Ein halb Jahrhundert länger als in Eurem, Hört eines Greisen Wort: blickt her, Ihr Knaben, Ein Denkmal blut'ger Leiden steh ich hier. Ihr seid heut frei — ich war ein hör'ger Mann, Ein Knecht — ein Sklav' — auch Knechte haben Kinder Und lieben sie — hat man auch Euch gethan, Was mir dies Land an meinem Sohne that?

Mit dem geword'nen Auswurf fremden Volkes Sperrt' es zusammen mein geliebtes Kind, Und des zertret'nen Geistes Todesschrei Erstickt' es mit Spießruthen. Hörtet Ihr, Was ich gehört? Sah't Ihr, was ich geseh'n?

Als mir der Bater jenes Mannes dort Unter Spießruthen meinen Sohn erschlug, Wo blieb das Recht? was sagten die Gesetze? Wer stillte meinen blut'gen Jammer? Niemand! Wer strafte meines Sohnes Mörder? Niemand!

Ferdinand (für fic). D blut'ge Lösung fürchterlichen Räthsels!

Balentin.

Doch in den Wolken saß der em'ge Gott, Der Aug' um Auge, Jahn um Jahn gesprochen, In meine hände legte er die Rache, Des Feindes Sohn gab er in meine hand —

Thynkel.

Der Teufel war Dein Gott!

Balentin (ftarrt ihn mit weit aufgerissenen Augen an).
Das Deine Antwort?

Thunkel.

Die Antwort Dir, ber Du Dein Herz verhärtet Dem heiligen Naturlaut "Baterland". Die Antwort Dir Berweg'nem, ber Du wähntest Richter zu sein, wo Du Verbrecher warst!

MIle.

Reißt fie gum Galgen!

Valentin.

Wider ein Gesetz Empört' ich mich, das Euch im Mutterleibe Zu Knechten schuf! Für Euch empört' ich mich! Dater und Göhne.

Erfter Jäger.

Nimm unf'ren Fluch bafür!

Alle.

Zum Tob! Zum Tob!

Valentin (blickt dumpf ftaunend umber). Das meines Lebens letzter Widerhall? Heinrich — fo hab' ich unter meinem Leben Das Deinige begraben —

(wankt).

Alle.

Greift fie!

(Alle fturgen fich bon Reuem auf Balentin und Beinrich).

Ferdinand.

Salt!

(Bendet sich an die freiwilligen Jäger.) Kraft Euren Rechts, das Euch der König gab, Erwähltet Ihr zu Eurem Führer mich. Steht auch dem Führer die Befugniß zu Sich seine Mannschaft auszuwählen?

Erfter Jäger.

Ja,

Sa fagt's ber Aufruf ber freiwill'gen Jäger.

Ferdinand (ergreift heinrich's hand). So wähl' ich diesen hier in meine Schaar. (Bewegung.)

Erfter Jäger.

Bas - ben Spion?

Alle Jäger. Wir wollen ihn nicht haben!

Ferbinand. Dann bin ich länger Guer Führer nicht.

Denn ich will ihn zum Kameraden haben, Der mich errettete vor den Franzosen! (Bewegung.)

Erfter Jäger.

Wie bas? man fagt -

Ferdinand.

Unwahr ift, was man fagt.

Sein Leben gab er für das meinige, Und seine Ehre starb für meine Ehre. Hier geb' ich beides ihm zurück. Erklärt Euch, Wollt oder wollt Ihr nicht?

Erfter Jäger.

Wenn Du's vermagft, Ihm zu verzeih'n, dann lebt kein Mensch auf Erden, Der ihn verdammen darf. — Wohlan, Kam'raden, Wir grüßen den Kam'raden.

(Tritt auf Beinrich ju, ergreift feine Sand.)

Beinrich.

Ingersleben —

Dedler Mann -

Valentin.

Mein Kind wird übrig bleiben — Das ift mir lieb — ja — ja — das ift mir lieb — Heinrich — ich gehe nun —

> Heinrich (fturzt auf ihn gu). Richt ohne mich!

Bolf (Balentin ergreifenb).

hinweg von ihm!

Valentin. Bleib da, mein Kind, bleib da. Dater und Göhne.

Beinrich.

Mag Dich die Welt verdammen, wo Du bleibft, Da bleibt Dein Sohn!

Volt.

Der Alte wird gehangen!

Laß Deinen Bater los!

(Getümmel.)

Ferdinand.

Die hände fort!
Der alte Mann foll leben wie sein Sohn!
(Schweigenbes allgemeines Staunen.)
Wir ziehen aus in einen heil'gen Kampf,
Die Wunden unsres Vaterlands zu schließen,
Die ihm der Fremde schlug — es giebt noch Wunden,
Tiefblutende, die nicht der Fremde schlug.
Kommt, wir sind jung, es ist das Recht der Söhne,
Zu lieben, wo die Väter einst gehaßt.
Vor uns der Kampf, doch hinter uns sei Friede,
Versöhnung sedem, der durch Knechtschaft litt.
(Stredt die dand nach Valentin aus.)

Valentin (wie aus einem Traum zu fich kommend. Zu heinrich). Sag' mir — das ift — sein Sohn?

Beinrich.

Er ift es, Bater;

Sieh' diefe Sand, die gur Berfohnung ruft.

Balentin.

Laßt fein Gesicht mich feh'n — ich kann's nicht glauben!
(Tritt auf Ferbinand zu.)

Ja — es sind seine Züge! Hilf mir Gott!
(Schlägt die Hände vor's Gesicht.)

Erfter Jäger.

Auf Deine Rnice!

Volk. Ruffe biefe Hand!

Balentin (nach furchtbaren Kampfe. Zurücktaumelnb). Wilhelm, Dein brechend Auge sieht mich an! Ich kann nicht zu ihm! — Ach — (Bricht zusammen.)

Der Vorhang fällt.

Ende bes vierten 2lftes.

# fünfter 21tt.

(Deffentlicher Plat am halleichen Thore zu Berlin. Abend. In ber Ferne hörf man einzelne Kanonenschüffe; eine große 3ahl von Bürgern, Männer, Frauen und Kinber in außeregten Gruppen. Links, beinah ganz in die Coulisse geschöben, ein Letterwagen, neben letterem liegen Kleidungsftude und Lebensmittel am Boben.

## Erfter Auftritt.

Riekebufch (im Mantel, hut und Ranonenftiefeln, ift bamit beschäftigt, bie am Boden liegenben Sachen zu fortiren).

Ein Paar wollene Strümpfe — zwei Paar wollene Strümpfe (ruft in die Coulisse:) Willem, sieh zu, daß die frischen Pferde bald kommen — drei Paar, vier Paar wollene Strümpfe — ein jroßer. Tag, meine Herrschaften, ein jroßer Tag.

# Zweiter Auftritt.

Gin fleines Mabchen (eine Jade im Urm).

#### Rietebuid.

Bas willft Du, meine Dochter? was abjeben? immer 'ran, genire Dir nich.

### Mabchen.

Mutter läßt fragen, ob Sie das brauchen fönnen, Herr Riekebusch?

#### Rietebufch.

Bas is es? Eine wollene Unterziehjade. Wollene Sacken find jut. hat Mutter noch mehr davon?

fünfter 21tt.

Mädden.

Ne, Mutter fagt, bas mar die lette.

Riekebufch.

Is recht von Muttern, Mutter is 'ne jute Frau. Man immer 'ran, meine Herrschaften, immer 'ran mit die wollenen Sachen, die Fuhre geht gleich wieder los. Unsere Jungens haben heiße Arbeit draußen jemacht, und in den Regen auf die Erde liegen, ist kein Verznügen.

Dritter Auftritt.

3mei Bürger (von rechts).

Erfter Bürger.

Trebbin ist in den Sänden der Franzosen. Mir scheint, der Kanonendonner kommt näher.

3meiter Bürger.

Wenn die Franzosen gewinnen, sind sie heute Nacht in Berlin. Berlin wird geplündert.

Riefebufch.

Da sind Sie man janz ohne Sorge, Männeken; da draußen bei Troß-Beeren steht ein jewisser General Bülow, und der verteht den Rummel.

Erfter Bürger.

Bei Groß-Beeren wird gefampft?

Riekebuich.

Nu weeß der das nich! Als ick vorhin von draußen ringefahren kam, ging's gerade tambour battant mit's Bajonett auf Froß-Beeren los; alleweile, denk' ich, sind sie schon drin.

3weiter Bürger. Sie find felbst auf dem Schlachtfeld gewesen?

### Dater und Göhne.

## Riekebufch.

Aber feste, das kann ich Sie sagen, mitten damang. Es is ein jroßer Tag, meine Herrschaften, ein jroßer Tag.

## Dierter Auftritt.

#### Gin Fleifcherburiche (ju ben Borigen).

Ju'n Abend, herr Riekebufch, und hier bringe ich was von herrn Fleischermeifter Blankenfelb.

## Rietebufch.

Is recht von herrn Blankenfeld, jrußen Sie ihm von mir, Friheken. — Ein Schinken — zwei, drei Schinken, fünf Schlack-würfte — eine Leberwurft — die is für meinen Aujust (feect die Wurft in die Lasche), damit das Wurm doch och was zu knabbern hat. Aujust Riekebusch is ein Deibelskerl, hat sein Hauptmann gesagt, ein Deibelskerl, hat er gesagt.

## fünfter Auftritt.

#### Gine alte Dame (mit einer Muffe).

Könnte ich vielleicht mit dieser Muffe aufwarten? Ich hätte sonst nichts weiter —

### Rietebufch.

Immer jeben Sie her, junge Frau, die kann Eener von unsere Jungens als Aniewärmer anzieh'n. — Wie mein Ausuft ausmarschirt is, hat er gesagt: Bater, sagt er, ick komme mit's eiserne Areuz wieder — oder der Deibel soll mir frikassiren.

Eine Schaar von Anaben,
(die fich mittlerweile um Riekebusch gesammelt haben). Hurrah — Papa Rickebusch foll leben hoch!

### Rietebuich.

Schreit nich, Jungens, macht bie Pferbe nich icheu.

fünfter 21tt.

Wilhelm (von außerhalb). herr Riekebusch, nu kommen die Pferde.

Riekebufch.

Na benn 'mal alle Mann 'ran! (Riekebufch und bie Knaben greifen zu und werfen bie Sachen, die am Boben gelegen, auf ben Bagen.)

Gin Rnabe.

Papa Riekebufch, kann ich mitfahren nach Groß-Beeren?

### Riekebufch.

Ja Junge, kannst Dir hinten ufseten uf den Wagen, daß Du später och mal sagen kannst, ick hab's mit angesehen, wie es aussah bei Iroß-Beeren — denn das kann ich Sie sagen, meine Herrschaften, wenn der olle Fritz heute seine preußischen Jungens hätte sehen können — Dunderwetter, hätt' er gesagt, es sind doch noch janz verkluchte Kerle!

(Der Bagen wird in die Couliffe gezogen, Rietebufch und bie Rnaben linte ab.)

# Sechster Auftritt.

#### Balentin (von rechte).

Brecht mir den Kopf entzwei, schafft mir das Blut Aus meinem hirn. — Bringt mir die Todten fort, Die todten preußischen Soldaten — o — Das ist nicht wahr — ich bin nicht Schuld daran, Daß Ihr da liegt — dreht Eure weißen Augen Nicht auf mich — hebt die Finger nicht nach mir — Ich habe den Franzosen nicht geholsen! —

(Trompetenftoß binter ber Scene.)

D - - das find die Trompeten von Ruftrin!
(Gebt in ben hintergrund und fintt auf eine bort ftebende Bant.)
(Burger in verftartter Zahl. Frau von Ingersleben, Abelheid.)

Dater und Sohne.

Siebenter Auftritt.

Gin Anabe (tommt von lints gelaufen).

Viftoria! Großer Sieg! Riefiger Sieg!

Erfter Bürger.

Nachricht vom Schlachtfeld?

3meiter Bürger.

Nachricht vom Schlachtfeld?

Anabe.

Es kommt ein Offizier den Tempelhofer Berg 'runter geritten mit einem Trompeter hinterdrein!

Erfter Bürger.

Wo ift er?

3weiter Bürger.

Was bringt er?

Achter Auftritt.

Gin Offigier. Gin Erompeter (gu Bferbe, von linte).

Mile.

Da ist er! Hurrah! Da ist er!

(Der Offigier halt ein Bapier boch.)

Erfter Bürger. Ruhe, meine herrschaften, er will fprechen.

Mile.

Ruhe. Ruhe.

Offizier.

Botichaft vom General von Bulow an die Stadt Berlin.

fünfter 21tt.

Rnabe (fdreit).

General von Bülow foll leben -

3meiter Bürger.

Stille doch der Junge!

Mille.

Ruhe.

Offigier.

Großer, glänzender Sieg beim Dorfe Groß-Beeren. Marschall Dudinot's Armee, die gegen Berlin heranrückte, ist zurückgeworfen, Marschall Rennier's Corps, das Groß-Beeren besetzt hielt, ist gesprengt, der Feind in vollem Rückzuge, Berlin ist gerettet.

Alle.

hoch General Bulow! General Bulow foll leben hoch! hoch! hoch!

(Man umarmt fich gegenfeitig.)

Offizier.

Bierzehn Ranonen mit dem Bajonett in der Fauft genommen.

Allle.

Vierzehn Kanonen!

Offizier.

Fünfzehnhundert Mann Gefangene gemacht.

Alle.

Fünfzehnhundert Gefangene! Soch unfre tapfren Soldaten! Soch! Boch!

(Weidrei binter ber Scene.)

Macht Plat frei für die Bermundeten.

Erfter Bürger.

Die Bermundeten fommen! Bringt Berbandzeug!

3weiter Bürger.

Bringt zu trinken! Wir wollen ihnen entgegengeh'n.

Dater und Göbne.

Erfter Bürger.

Nein, wir bleiben hier; tretet zurud, Me, daß fie nicht geftogen werden; laßt die Kinder nach vorn treten, damit sie die Männer von Groß-Beeren sehen können.

(Die gange Boltsmaffe brangt in ben hintergrund, fo bag ber vorbere Theil ber Buhne frei wird. Tiefe Stille.)

### Neunter Auftritt.

Bermundete preufifche Coldaten (tommen von links paarweife und zieben nach rechts über bie Buhne).

Erfter Bürger. Nehmt die hüte ab, da find fie.

MIle.

Sute 'runter! Sute 'runter! (Alle entblößen ichmeigend bie Saupter.)

## Zehnter Auftritt.

Bier freiwillige Jager (tragen eine Babre, auf ber ein mit bem Solbaten-Mantel Bedeckter liegt). Ferdinand von Ingeroleben (mit verbundenem Kopf, ben Arm in ber Binde, geht neben ber Bahre ber).

Abelheid (fturgt auf Gerdinand zu). Mutter — er ift es!

Frau von Ingersleben (tritt auf ihn zu). Ferdinand, Du lebft. (Die Jäger sehen bie Bahre nieber.)

Ferbinand.

Ia, Mutter, ja, geliebte Abelheid, Ich lebe und das Baterland mit mir!

Frau von Ingereleben. Du bift verwundet -

fünfter 21tt.

Ferdinand.

Nein, um diese Wunden Sollft Du nicht sorgen, denn sie schmerzen nicht; Das ist der Sast, der von den Bäumen träuselt Zum Zeichen, daß es Frühling werden will. Wir dürsen mit dem Schicksal nicht mehr hadern, Nicht jeder kam so glücklich heim wie ich — Erkennt Ihr diesen?

(Er fclägt ben Mantel gurud.)

Adelheid. Heinrich! (Sinkt an der Bahre in die Knie.)

Frau von Ingersleben. O mein Gott, Hart unter'm herzen drang die Kugel ein.

Ferdinand. Er regt sich, hebt das haupt, kennst Du uns, Bruder?

Heinrich. Du bist's und Deine Mutter dort — und hier — Ach Abelheid —

Abelheid.
D — fühl' in diesen Armen Allmächt'ge Kraft, die Dich dem Tod entreißt; Aus diesem Herzen, das an Deinem schlägt, Laß neues Leben in Dein Leben strömen —

Heinrich (richtet sich auf, faßt Abelseib und Verbinand an den Händen, legt ihre Hände in einander) Legt Eure Hände Beide in einander, Laßt meines Lebens gutes Werk mich seh'n. (Wendet das haupt zu Frau von Ingersleben.) Den Gatten kann ich Dir nicht wiedergeben, Hier, arme Frau, sieh' Deine Kinder.

#### Dater und Göhne.

Frau von Ingersleben (fturzt über ihn, umarmt ihn unter Thranen).

D -

Du tratest zwischen mich und die Verzweiflung, Und zwischen Dich heut tret' ich und den Tod!

Beinrich.

Haltet mich nicht, mein Tagwerk ist gethan, Und ich bin mude, denn das Werk mar ichwer —

Balentin (aus bem hintergrunde).

Ich habe eine Witterung im herzen Die mir verräth, wenn meine Kinder fterben — (er gewahrt heinrich, bleibt fteben).

Ah — dort — jeht das — jeht, wie der todte Preuße Die Augen auf mich richtet!

> Heinrich. Vater!

Balentin.

Still -

Still, Alle - bas mar meines Bilhelm Stimme. - (Sucht mit ben Augen in ber Luft.)

Beinrich.

Bater, erkennft Du Deinen Beinrich nicht?

Balentin

(richtet bie Augen auf ihn, bann fturgt er an ber Bahre nieber).

Dein herz ift feucht — Dein Kleid ift roth von Blut — heinrich — wo kommst Du her?

Beinrich.

Bon wo ich komme? Bom Schlachtfelb kehrt Dein Sohn Dir wieder, Bater, Und in den blut'gen händen bringt er Dir Das lang' verlorne Baterland zurück.

#### fünfter Uft.

Sieh' hier Dein Blut in Deines Sohnes Blut, Das sich für's Vaterland mit ihrem mischte. — Und wie ich Deine grauen Locken küffe, So senkt's die heil'gen Lippen auf Dein Haupt Zum Friedenskuß und spricht — ich bin versöhnt. — (Er richtet sich auf und kust des Baters Haupt; fällt zurück, stirbt. Bause.)

Abelheid (fällt Balentin um ben Sals).

Ach armer alter Mann -

Balentin (ftarrt fie an).

Holdengeläute hinter ber Seene Ralentin erheht sich lang und ftare bil

(Giodengeläute hinter ber Scene. Balentin erhebt fich lang und ftarr, bie Augen emporgerichtet.)

Ah — die Gloden —

Hört wie sie rufen "ja" — ihr Schall bringt auf, Er sprengt des himmels Wölbung — seht — seht Alle — Dort oben steh'n sie — Wilhelm — hör' den Bater — Wilhelm — Versöhnung unsrem Vaterlande.

(Er finkt zur Erbe; ftirbt.)

Der Vorhang fällt.

Ende.

Im Verlage von Freund & Jeckel erschienen und sind durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

# Schriften

von

# Ernft von Wildenbruch.

|                                                       | t. 1.50 |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Die Söhne der Sybillen und der Nornen ,               | 2       |
| Lieder und Balladen. 2. Auflage ,                     | 3.—     |
| Der Sürst von Verona. Trauerspiel. 2. Auflage "       | 2.—     |
| Das neue Gebot. Schauspiel. 4. Auflage ,              | 2.—     |
| Barold. Trauerspiel. 4. Auflage ,                     | 2.—     |
| Die Berrin ihrer Band. Schauspiel ,                   | 2.—     |
| Die Karolinger. Schauspiel. 4. Auflage ,              | 2.—     |
| Christoph Marlow. Tranerspiel ,                       | 2.—     |
| Der Menonit. Trauerspiel. 4. Auflage ,,               | 2.—     |
| Opfer um Opfer. Schauspiel ,,                         | 2.—     |
| Der Astronom. Novelle ,                               | 2.—     |
| Der Meister von Tanagra. Novelle. 7. Austage "        | 2.—     |
| Kinderthränen. 2 Novellen, enthaltend: Der Cette      |         |
| Die Landparthie. 5. Auflage ,                         | 2.—     |
| Novellen, enthaltend: Francesca von Rimini. — Dor den |         |
| Schranten. — Brunhild. 4. Auflage "                   | 4.—     |
| Neue Novellen, enthaltend: Das Riechbuchschen Die     |         |
| Danaide. — Die beilige Frau. — 4. Auflage "           | 3.—     |
| Bumoresten, enthaltend: Das Märchen von den zwei      |         |
| Rosen. — Vergnügen auf dem Cande. — Mein Onkel        |         |
| aus pommern. — Schlaflose Nacht. — Mein nervöser      |         |
| Ontel. — Ein Opfer des Berufs. — 5. Auflage . "       | 3.—     |

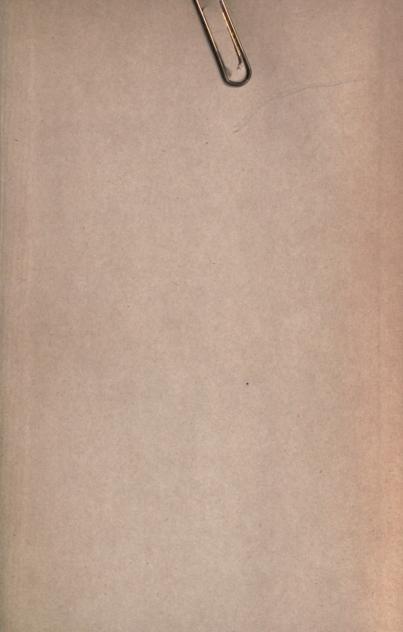





